Das Lied vom neuen deutschen Reich

Oskar von Redwitz

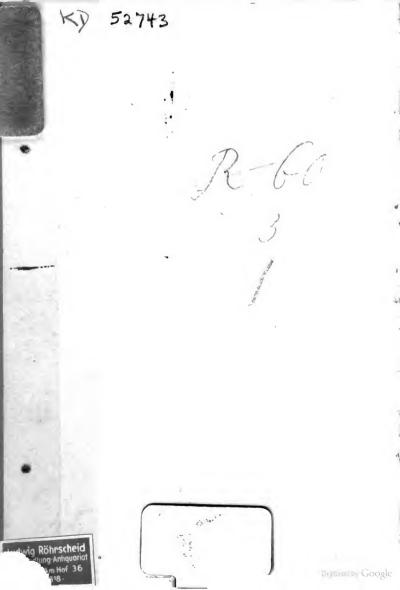

(.102

# Das Nied

pom

# neuen deutschen Reich.

Gines ebemaligen Lübow'iden Jagers

Bermächtniß an's Vaterland.

von Redwit

3meiter Abbrud.

Berlin.

Verlag von Wilhelm Bert. (Befferiche Budbanblung.)

1871.

52743

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY MAR 18 1955

Von Jageman

## Stimme eines Berklarten.

Du schauest zu mir auf und willst mich fragen: "Ik jeht die Zeit, von der du mir gesprochen, Da du als Sterbender vor wenig Wochen Mir dieses Lieds Verkündung ausgetragen?

His nicht zu frühe noch? Last will ich zagen. — Wo so viel Heldenaugen erst gebrochen, Wo noch unzählige Herzen, schmerzdurchstochen, Kaum der Ergebung mildes Lächeln magen;

Wo durch des ganzen Volkes Mark und Bein Nach die Erregtheit zittert all der Tage — Wird schon sein Herz genug gesammelt sein,

Um still zu lauschen Lied und Harsenschlage? — Sag': halt' ich besser nicht damit noch ein?...." So fragst du mich! — Nun hör', was ich dir sage! Was jauderst du und harrst auf bessre Beiten, Wo jeht des Reiches Leiedensglocken klingen? — Mein Auserstehungslied, auf lichten Schwingen Soll's jeht durch unsres Ruhmes Sonne gleiten!

Will's helfen nicht, daß fie auch Sieg erftreiten, Die allzuschwer noch mit der Erauer ringen? Will's das Geschenk des Eriedens nicht befingen, Auf Grab und Arankenbett den Lorbeer breiten?

Will's nicht jum Heil des neuen Reichs erschallen, Und unfres Heeres Siegerstirne krönen? O fingt es nicht von Frieden Allen — Allen?

Will's nicht den Bergen helfen fich verföhnen In unfrer neuen Eintracht heil'gen Sallen? — Rann je mein Lied zu beffrer Beit ertonen?

# Das Nied

bom

neuen deutschen Reich.



# Inhaltsverzeichniß.

| Erfter | Theil. | 1813. |
|--------|--------|-------|
|--------|--------|-------|

| Erster Abschnitt: Aus freien Tagen              |     | 1   |
|-------------------------------------------------|-----|-----|
| Zweiter Abschnitt: Zwischen Festungswällen      |     | 27  |
| 3weiter Theil. 1870.                            |     |     |
| Erster Abschnitt: Bor bem beiligen Kriege       |     | 49  |
| Zweiter Abschnitt: Bon 3hm und uns              |     | 58  |
| Dritter Abichnitt: Bom Beer und Bunbesfelbheren |     | 69  |
| Bierter Abschnitt: Bom neuen beutschen Reich    |     | 82  |
| Filnfter Abschnitt: Bom Grafen Bismard          |     | 92  |
| Sechfter Abichnitt: Den Lauen und Furchtsamen . |     | 102 |
| Siebenter Abichnitt: Bon ber neuen Mainbrude .  |     | 113 |
| Achter Abschnitt: Bon Seban und Wilhelmshöhe .  |     | 125 |
| Neunter Abschnitt: Ein Selbenbrief              |     | 138 |
| Behnter Abschnitt: Nach Geban                   |     | 151 |
| Elfter Abichnitt: Ein Boltsprophet              |     | 158 |
| Zwölfter Abschnitt: Wieber beimgeholt           |     | 165 |
| Dreizehnter Abschnitt: Welfche Gunben und beut  | фев |     |
| Mitseib                                         |     | 176 |

#### -te viii st

| Vierzehnter | Abschnitt:  | Bom    | Beift bei | 3 Bat | erlan | bes    |      |    | 191 |
|-------------|-------------|--------|-----------|-------|-------|--------|------|----|-----|
| Fünfzehnter | Abschnitt:  | Bom    | Erntetag  | unb   | Sch   | nitter | lohn | ι. | 203 |
| Sechzehnter | Abschnitt:  | Bom    | einstigen | Friet | en    |        |      |    | 212 |
|             |             |        |           |       |       |        |      |    |     |
|             |             |        | Anhang.   |       |       |        |      |    |     |
|             | 3           | w e i  | Set       | bei   | t.    |        |      |    |     |
| Erfter Abfd | hnitt: Auf  | einem  | Friedho   | e.    |       |        |      |    | 229 |
| Zweiter Ab  | schnitt: Ei | n Ber  | mächtniß  | an's  | Bater | rlanb  |      |    | 243 |
| Dritter 206 | dnitt: Ei   | a Helb | entob .   |       |       |        |      |    | 250 |

Bierter Abschnitt: Berklärung . . . . . . . . .

Wieber baheim . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Schlufwort. Bom schönen Thale . . . . . . . . .

261

266

274

# Erfter Theil.

1813.

# Erfter Abschnitt.

# Aus freien Tagen.

1806 - 1820.

### 3m forfterhaus und Pfarrhof.

Umrauscht von nord'schem Hochwald rief'ger Eichen Barb ich im alten Försterhaus geboren, Bon Kind auf schon vom Bater ausersoren, An tern'ger Bairmannstraft ihm einst zu gleichen.

Drum lehrt' er mich ben Rebbod' schon beschleichen, Kaum ich die Kinderschuhe recht verloren; Flott ritt ich ohne Sattelzeng und Sporen, Eh' ich gekonnt des Gaules Bug erreichen.

Am Liebsten aber mocht' ich als ein Innge In's Gras gestreckt bes Sabichts Flug begleiten, Und labte mich an seinem fühnen Schwunge.

So ward vom Bater ich gar frei erzogen. Doch fam ich wieber heim von Jagd und Reiten, Wie bin der Mutter ich an's Berg geflogen! Und nicht nur sichern Schuff und muth'gen Ritt Erlernt' ich, ba bie Andern Märchen lafen; Gar mundersam konnt' ich auch hifthorn blafen, Bei allen Hochwispiagden blies ich mit.

Und wenn mein Bater bann ben hirsch zerschnitt, Da fie zum Abenbimbs um's Feuer saffen, Dann gab ich mein Concert auf grilnem Rasen, Daß ringsum Staunen mit Gelächter stritt.

Mein Lehrer war ein alter Jagbgefell, Ein feltner Birtuos, ba ging's gar fchiell; Doch Noten wurden nie mir aufgeschrieben.

Gott! hat mein himmel bort so licht geblaut! Rur Frohsinn meiner Kindheit Baum bethaut! . . . . D war' ich allzeit bort babeim geblieben!

Doch jählings ftarb mein Bater. D ben Schrei, Den meine Mutter that, bor' ich noch beute, Da auf zwei Birkenstammen Köhlersleute Ihn sterbenb trugen in bie Försterei.

Der pracht'ge Mann, als ob von Erz er fei, Bu bem jett winfelnb aufsprang seine Meute; Dies Fallenauge, bas Gesahr nie scheute — Gebrochen waren fie nun alle zwei.

Ein Bilbbieb hatte rücklings ihn gemeuchelt, Ihn, ber so offen Jeben angeblickt, Und hinterm Rücken Keinem je geheuchelt.

Und kaum mein Bater war zu Grab getragen, Ward ich zum Ohm, bem Pfarrherrn, weggeschickt. Abe nun Walblust, Freiheit, Ritt und Jagen! — Nun fperrte mich ber bumpfe Pfarrhof ein, Nun schreckten mich bes Ohms bebacht'ge Mienen. Wie anders war mein Bater mir erschienen Mit seines Försterang's treuberg'gem Schein!

Run qualte stundenlang mich das Latein. D biese gaben Broden — weg mit ihnen! Und dies langweil'ge Sitzen! — Lieber bienen Als Holginecht, wie solch' Studenboder fein! —

Wenn Ohm und Muhme Feierzeit bann hatten, Go hieß es beten; und so gut ich's fonnte, Balf ich mit ibnen banten und lobpreisen.

Doch balb burchritt ich fingend Balbesichatten, Balb beimwehlrant ich mich im Grafe sonnte, Und sah voll Schmerz und Neid ben habicht freisen.

Was wollt ich endlich thun? — Der Försterstand, Er blieb verwehrt mir durch der Mutter Willen. Da galt es endlich, allen Groll zu stillen, Und anszusöschen meines Heinwehs Brand.

Bulett ich's gar wie Stolz in mir empfand, Berzhaft zu schlienen bie latein'ichen Billen; Und immer freundlicher lugt' aus ben Brillen Des Pfarrherrn Aug' auf meine fleifi'ge Sand.

Dann nahm er Abends zum besondern Cohne Mich manchmal in den Wald und gar genau Buft' er der Pflanzen Namen mir zu sagen.

Wie grüßt' ich ba die erste Eichenkrone! Ich mußte weinen schier. D Waldesau, Da lehrtest du mich Alles, Alles tragen! Dann tam ber Winter ohne Wärm' und Licht. Wie schon so lange war bavor mir bang! Doch wie gang anbers tam's! — Mein Lebenlang Bergeff' ich bieses Pfarrhofs Winter nicht.

So friedlich auch erschien bes Ohms Geficht, Ha, gahrte boch in ihm bes Zornes Drang, Wenn auf ber welschen Knechtschaft Schmach und Zwang Er oft berabries Gottes Strafgericht!

Er hatte Niemand, bem er mochte sagen, Wie ihm um's Berg mar — ba vertraut' er's mir, Berftand ich's auch nur halb in meinen Tagen.

3ch laufcht', als mar' in Marchen ich versunten. Wilb blies ber Sturm - am Dien saffen wir. - Das waren meines Saffes erfte Funten!

Und also ging es manch ein Jahr noch fort. Wohl lebt' ich einsam, doch gar reich nach innen. Des Wiffens goldnen Schatz lernt' ich gewinnen, Und Pflanzen sammelt' ich frisch und verdorrt.

Doch nebenher balf mir bes Pfarrherrn Bort Stets klarer mich auf Deutschlands Schmach befinnen. Mir wollte schier bas Blut vor Zorn gerinnen, Hört' ich bes Palm's und bann bes Hofer's Morb.

Ms vierzehnjähriger Lateiner schon Beneibet' ich ben tobesfühnen Schill, Ihn feiernt mit poetischen Bersuchen.

Wie schwur ich tausendmal: "Naposeon! D ich auch gegen dich einst fechten will. Einstweiten lern' ich haffen und dir fluchen." Stets mehr warb mir bas Lernen leicht und lieb. Mein Ohm war's Muster aller Päbagogen; So hatten wir in Monden oft durchslogen, Was ein Professor kann im Jahr betrieb.

So gern ich aber auch mein Pensum schrieb, Nie war ich einem Buch boch so gewogen, Wie einem krummen Säbel, rostumzogen, Mit dem im Gärtlein ich die Lust durchhieb.

Ein alter Stelzfuß pautte brin mich ein, Gern lohnt' ihn brum ber Ohm mit fauerm Bein. Bergeffen war Homer bann und Birgil.

Wie Sena's Schmach werb' wieder gut gemacht, Gleich Austerlitz einst durch die Uspernschlacht! — Das war gar oft bort meines Denkens Ziel.

Es war im Jahre zwölf, als im August Ich mich vom Pfarrhof schmerzlich losgerissen. Noch lag bas beutsche Bolt in Finsternissen, Der Rettung Stern, kein Aug' hatt' ihn gewußt.

Still weinend lag ich an des Oheims Bruft, Der sich so väterlich um mich bestiffen, Mich ausgestattet mit solch tilcht'gem Wissen, Dazu mit Gottessurcht und Freiheitssust.

So bankt' ich meines Leibes Kernnatur Dem Bater, der mich king gleich wilbem Pferbe Aufwachsen ließ auf freier Walbesflur.

Doch mehr noch that an mir bes Oheims hanb. Der lehrte mich bas höchste Gut ber Erbe — Den heil'gen Opfermuth für's Baterlanb.

### Ruffifcher Winter und deutscher frühling.

30 Bena tam ich auf die hohe Schule, Die treue Mutter auch zog zu mir bin. Da wählt' ich mir die freie Medicin, Berachtend der Beamten Weberspuhle.

Richt minder schlecht taugt' ich zum Richterstuhle. Liebhaber der Natur, wie ich es bin, Bermähle sich nur ihr, als Königin, Ein freier Gerrscher in der Forschung Thule!

Die würd' ich meinen Naden beugen boch, Wie's alle Fürstendiener lernen meist, Genug schon hatt' ich an bem welschen Joch!

Und weil ich's benn gemeinsam tragen muß, Will um so freier sein mein eigner Geist. Zwiefaches Joch, das schafft zu viel Berdruß! Doch faum ich ernstlich an's Studiren fam, ha, welch Gericht! — Des Bölferrechts Berächter, Napoleon, ber Menschbeit Feind und Schlächter, Auf Ruflands Schneegefild, wie ward er zahm!

D wie zerrann in mir ba Schmach und Scham! Balb fließ ich aus ein jubelnd hohngelächter, Balb fniet' ich bin vor'm em'gen Bölferwächter, Ihm bantenb, bag er solche Rache nahm.

Raum tonnt' ich schlafen mehr und taum ftubiren, In Gis und Schnee fab ich fie ftets erfrieren, Und Mostau's Brand die balbe Welt erbellen.

Im Traum umschwirrten mich Kosackenschaaren. Doch ach, baß auch noch Deutsche bei ihm waren, Der Schmerz wollt' alle Freude mir vergällen.

Und boch am Leben noch, bu forficher Tiger? Roch ftrecht bu nach uns aus die scharfen Krallen, Trothbem in Ruftlands Gis bem Tob verfallen An fünfmalhunderttausend beiner Krieger?

Wann wirst bu enblich folch ein Unterlieger, Der nur mehr winfeln tann und Gnabe lallen, Daß in ber Böllerfreiheit Friebenshallen Das Recht nur thront als ber Gewalt Besieger?

So zähes Leben hast du, nicht zu tödten, Daß du zu neuem Einbruch dich erfrecht, Mit neuem Blut den Boden uns zu röthen? —

Run, beutsches Bolt, für bein verhöhntes Recht Ift beine ganze lowenfraft vonnöthen. Run mable! Freier Deutscher — welscher Knecht! Und erst im Frilhling brauf — o Berz, mein Berz, Daß ber Begeistrung Gluth bu tannst ertragen! Ihr beutschen Sichen, eilt euch auszuschlagen, Denn Deutschlands Oftertag ift schon im März!

D Friedrich Wilhelm's Wort auf goldnem Erg, Bur Freiheit rief's nach all ber Anechtschaft Tagen. Nun, beutsches Boll, wirf ab so Zwang wie Zagen! Auf, auf zum Sturm! — Schon brennt es allerwärts.

Die Ehre ruft, die Frist ber Schmach ift um, Die welschen Ketten fallen rassellnb nieber. D Baterland, gieb uns bes Tobes Weibe!

hervor bie Schwerter, wer noch fechten fann! Laft braufen, Sänger, beil'ge Borneslieber! hurrah, ba fteh' auch ich in erster Reibe! . . .

"D Sohn, mein Sohn, wie sprichst du filrchterlich! Auf's Schlachtfeld willst du? — Gott, was tommt dir bei? Isi's nicht genug, daß ich schon Wittib sei? O schweig! Dein Wort thut weh wie Lanzenstich."

""Und boch, o Mutter, muß ich laffen bich. Sörft nicht bes gangen Bolles Silfgefchrei? Run helfe Jeber, baß es werbe frei! Herzliebste Mutter, fegne, fuffe mich! . . . .

D Dank bir brum! Run lag an beinem Herzen Noch einen Tag gesegnet mich verweisen, Und bann jum Schwert, statt Sonben und Langetten!

Das ganze Bolt erseufzt in Bunbenschmerzen. Und bennoch muß ich schlagen jeht flatt beilen, Denn Blut und Sterben nur tann's noch erretten."" — Der Erbe Angeficht, icon ift es alt. Die Boller fleigen auf und finten nieber. Die Fluth, die uns entronnen ichien, fehrt wieber — Rie macht des Menschengeistes Schaffen Salt.

Doch nie — ich sag' es kihn — nie noch geschalt hat einem Bolt solch beil'ger Klang ber Lieber; Rie noch sind also opfernd seine Glieber Zu ihres Baterlands Altar gewallt.

Gerächt nun werbe Jena's Nieberlage! Palast wie Hütte Streiter uns entsende! Run, Scharnhorst, beiner Aussaat Frucht geniese!

Und bu, fteh' auf in beinem Sartophage Und bebe fegnend über uns bie Sanbe, Berflarte beutsche Königin Luife!

### Bei futom's milder Jagd.

Und unter Litzow's Jäger trat ich ein, Wer kenut sie nicht, die schwarze Reiterschaar? Hussah, welch wildverwegne Jagd bas war Gleich Sturmesbrausen und gleich Blicesschein!

Die herrn Franzosen, gar so schlau und fein, Sie hielten oftmal uns für Zaubrer gar. Wenn stundenweit sie mahnten Feindsgefahr, Da sprengten wir urplöplich mittenbrein.

Bar bas ein unaufhörlich qualend Neden! Heut Kassen, morgen Borrath weggenommen, Bei Tag und Nacht all ber Kuriere Schreden.

Wir ritten her durch bobenlose Schluchten, Durch's tiefste Wasser tamen wir geschwommen — Ha, wie sie uns "diables" oft verfluchten! Doch nicht allein im klihnen Feinberjagen Bar unfre schwarze Schaar gar treu verbündet; Der Freiheit Feuer hatt' uns All' entzündet, So rein, wie's Mannesbruft kann in sich tragen.

Ein Jeber burfte Freund zum Anbern sagen, Bor Jebes Auge lag bas Herz ergründet; Uns Allen war ber hohe Spruch verkündet: Uns nur mit makellosem Schwert zu schlagen.

Und auf ber Beiwacht raftenb hingefunken, Wie oft warb bann ber Freiheit zugetrunken, Und unfer hoch gemischt zum Klang ber hörner!

Bei Gott! Wir waren werth bes Baterlanbes, Wie unfers blutgeweihten Freunbschaftsbanbes; Doch unser Aller Stolz war unser Körner!

Gar hohe Weibe hatt' er uns gegeben. D wann er uns in stiller Lagernacht Borlas ein Lieb, erst turz von ihm erbacht, Wie horchten wir ihm zu mit heilgem Beben!

Wie ging uns bann sein Sangerhelbenleben Wie Mondglanz auf in seierlicher Pracht! Dann fühlten wir aus mancher alten Schlacht Gar hehre Geister lauschend uns umschweben.

Und wie sein eignes Leben sonnenrein, Wie seine Leier gottgeweiht geklungen, So ward burch ihn bas Herz uns Allen reiner.

In seiner Lieber lichtem Sonnenschein Ward stets noch blanker unser Schwert geschwungen. D so wie er sang uns in's Herz boch Keiner! Nach ber verlornen Lütz'ner Schlacht es war, Die Waffenruhe wehrt' an's Schwert zu greifen; Da ließ auch Lützow nach, umberzuschweifen, Und friedlich führt' er uns zur Heeresschaar.

Doch er, Napoleon, o ber Barbar, Im Rechtsbruch ließ er trothem nach uns ftreisen, Gleichwie für "Räuber" uns bas Richtschwert schleifen; Bernichten sollten fie uns gang und gar. —

's war eine monbeshelle Juninacht, Wir ritten still, wir plauberten und sangen; Da plöglich vor bem Balbe schrie's: "Habt Acht!"

hei, wie wir blitsichnell zorneswild ba rangen Mit bes Berrathes sechsmal ftarfrer Macht! Doch auch wie Biele tobt, wund und gefangen!

Und ach, auch unfer Körner war babei, Und rieselnd Blut sah ich ben Rod ihm färben. D baß nur Dieser jetzt uns nicht muß sterben! Und "Hurrah, Hussah!" Mang bas Jagbgeschrei.

Dann wie gewalt'ger Sturmesschauer, bei, Als gält' es, unser Aller Braut zu werben, Wie hieben wir ihn aus bes Feinds Berberben! Und unser ebler Sängerhelb war frei!

Noch ritten wir mit ihm in's Holz hinein, Dann halfen wir ihn fanft vom Pferbe heben, Und hielten bei ihm Wacht im Mondenschein.

Wie bankten wir für bieses theure Leben! Drauf fang er selber fich in Schlummer ein: "Die Bunde brennt, bie bleichen Lippen beben." — Hoch, Defterreich! Run schwurft auch bu ihm Rache, Ob bu ihm auch bie Tochter einst gegeben! Ach, allzubentsch war boch bein innerst Leben, Als baß es gegen uns Gemeinschaft mache.

Doch daß für unfre beit'ge beutiche Sache Sich nur nicht frembes Schwert auch mußt' erheben! Bor beutscher Macht allein follt' er erbeben, Als unfrer Freiheit gottbestellten Bache!

Doch jeht muß helfen Rufland sowie Schweben, Dieweilen beutsches Schwert — o ber Berblendung! — Dem welschen Erbseind hilft uns selbst befehben.

D wilrb' uns felber nur fein Zwift entzweien! Wir waren ftart genug zur beil'gen Senbung, Als ein'ges Bolf allein uns zu befreien.

O Monat des August ein Hurrah dir! Zehn Wochen lang lag unfre Hand im Schoos. Run ruft's: "Das Bolf steht auf, der Sturm bricht los." Run wetzen wieder neu die Schwerter wir.

Doch senft erft tranernd Lithow's frei Banier! Denn seiner "Jagb" gab man ben Tobesstoß. Des anbern Jägers Macht war alfzugroß, Die uns erlegt hat in bes Tobs Revier.

Eins troftet uns: noch tragt in unfrer Mitte Der Körner seine Leier umgehängt; Roch rührt er fie im Lager wie beim Ritte.

So will fein hoher Sang uns fürber fegnen. Und find wir auch in's Heer nun eingezwängt — Wir bleiben boch die Alten, Wildverwegnen. Gott! welch ein schwerer Schlag! — In allen Tagen Sab' ich noch nie geklagt in solchem Leibe. Ganz Deutschland rufte bich zum Trauerkleibe, Um beinen besten Tobten sollst bu klagen!

Das reinste Herz hat aufgehört zu schlagen, Das blantste Schwert, für immer birgt's bie Scheibe. Die Leier hängt verstummt an buffrer Weibe — Wir baben Körner heut zu Grab getragen!

Bei Gabebusch — wer hörte noch ben Namen? Da haucht' er aus sein lettes frommes Amen, Er, bessen Namen seinem Bolt so werth.

Bei Wöbbelin ruht seine Belbenleiche. Den Schatten wirft barüber eine Eiche, Doch em'ger Ruhm besonnt ihm Harf und Schwert.

Ich sah's mit an, wie erst er zuckt' empor, Und bann vom Rose sant wie schweres Blei. An seinem Grabe stand auch ich babei, Mitsingend "Lithow's Jago" im Trauerchor.

D was mein eignes Herz an ihm verlor, Wer mißt wohl meinen Schmerz, wie tief er sei? Mir war's, als bräch' es mitten mir entzwei. — Fahr' wohl, mein heißgeliebter Theodor! . . . .

Für all bein Beispiel behrer helbenfcone, Für all bie Bohlthat beiner himmelstone, D taufenbfachen Dant wein' ich bir nach.

Berebeind wirft bu allzeit mich begleiten, Unsterblich fingft bu fort burch alle Zeiten — Einft unfre Chre bu in unfrer Schmach!

### In Wunden und Schmerzen.

Wie lang noch trug ich biesen Schmerz in mir! Doch heifier noch ber andre mich durchbrannte, Daß all ber Krieg noch nicht zur hölle sandte Den Bonaparte, bies grimme Raubgethier.

In wie viel blut'gen Schlachten fiegten wir! Und immer wieder unfer Glud fich wandte. So oft auch unfer Schwert ihn niederrannte, Stets sprang er auf in neuer Blutbegier.

Doch an ber Ratbach, bei, wie ba gebrauft Der Rugelhagel mit ber wilben Fluth, Die Welfchen ju zermalmen und verschlingen!

D ew'ger Ruhm bir, Blüchers Eisenfauft! Und bu, o Gneisenau, wie riethst du gut! — Im selben Lieb nur darf man euch besingen. Bei Bachau war's ein neuer Unglischstag, Doch blitzschnell holten wir's bei Mödern ein. In Nacht versant ber Welschen Siegesschein, Ihr Prahlen schwieg vor unsern Donnerschlag.

Wie Frankreichs Sahn bort unfrer Jagb erlag! Erft spießten ihn ber horn und hinerbein; Dann jagte York noch selber mittenbrein. herrgott, war's ein Geflatter und Geklag!

Auch ich an biesem Tag im Feuer stand. Schon wankten wir, ba rif ein Jägerhorn Ich aus bes sterbenben Trompeters Hand.

Ein wish Salali in bie Luft ich fließ; Und vorwärts ging's in neuem, heil'gem Born. Es war boch gut, baß ich einst hifthorn blies!

D wie dir Angst jest ward, Napoleon! Der du so gerne doch im Blute watest, Wie du zur selben Nacht um Frieden batest, Als Kaiser Franzens treuer Schwiegersohn!

Doch beinem Betteln sprach man weislich Hohn. Für alle Frevel, die du an uns thatest, Für alles Necht, das allzeit du verrathest, Empfang nun den verdienten Sinderlohn!

Blid um bich! — All bein fühnes Kriegsgenie, Drin sich bein Hoffen stets so sicher sonnte, Berfinstert wird's von Leipzig's Horizonte!

Die Wolfen bes Berberbens um bich fieh! Draus wird ber Schlachten Blig bich jett zermalmen! Streu' Afche bir auf's Haupt, fing Bufferpfalmen! — Und heil'ger Gott! was ward bas eine Schlacht, Gleich furchtbar ben Befiegten wie Befreiern! Jahrhunderte, sie werden sie noch feiern. Hoch Schwarzenberg! — Wie war bein Plan burchbacht!

Wie sahen wir voll schauerlicher Pracht Des Böllerrichters Antlitz sich entschleiern! Des Lieds Berheißung aus Brophetenleiern, Auf Leipzig's Wahlstatt ward sie wahr gemacht.

Bon Defterreich, von Ruffland und von Preufen, Cah man die Fürsten inie'n, gebetvereinigt, Inmitten auf bem Schlachtfeld ihrer Heere.

Run, öffne, wer noch lebt, bes Gergens Schleußen! Die Banbe bebt empor, von Blut gereinigt, Und fingt bem Gott ber Schlachten Dant und Ehre! . . .

Auch ich, ba ich ben beil'gen Sieg ersuhr, Sang Hallelnjah, boch nur leis und schwach; Die Lippen bebten mir zu sehr, benn, ach, An beiben Füßen trug ich Augelspur.

Mein Lager war ein feuchter Graben nur; Drin überfiel mich wirres Fieber jach. Am Morgen erst ward ich vom Froste wach, Mir war's zum Sterben trop ber Kernnatur.

Wie oftmal sah ich bang vom Graben auf! Rings um mich sag ber Tobten stummer Hauf, Und wunde Männer hört' ich weithin ächzen.

D litt ich Hunger, Durft und Schmerzenpein! Run bricht ber buftre Abend schon herein — Ach hilft mir Niemand für mein breifach Lechzen? Schon sab ben Mond ich burch die Wolfen schweben, Ich spürte, wie die Kraft mir endlich schied; Da flüstert' ich aus meines Körners Lied: "Herr, wie du willst, dir hab' ich mich ergeben!"

Es war mir wahrlich nicht um's eigne Leben, Nur um die Mutter, die so schnell ich mied. Ihr leises Weinen hört' ich rings im Nied, Das machte mich in tiefster Brust erbeben.

Und betend sah gefaßt ich in die Sterne, Bu sterben als ein echter Lutyowjäger — Da sah ich Lichter naben aus ber Ferne.

Und immer stärfre Lust hatt' ich empfunden, Zu leben noch; es waren beutsche Träger. Die Nacht noch sah gelabt mich und verbunden.

Zwei Jahre lang — o nie werb' ich vergessen Die unerträglich lange Schmerzenszeit — Hab' ich als Kriippel voller Tranrigkeit Gelegen balb, und balb im Stuhl gesessen.

Ms hilflos Kind lernt' ich die Schritte messen, Der Mutter Hand und Kriiden zum Geleit. Ach, und die Andern — ich verging vor Neid — Wie die in Frankreich stells marschirt indessen!

Wie bort die Bahern und die Schwaben jetzt Des Rheinbunds Scharten schneidig ausgewetzt! Hoch Kronprinz Wilhelm und Feldmarschall Wrede!

Wie muß um's beutsche Herz nun wohl euch sein, Mit Schwarzenberg und Blitcher im Berein! — Und nun sei stumm bes alten Borwurfs Rebe! Und wieber ward gar groß ber Monat März, Wie ber, ba für ber Freiheit goldnes Bließ Mit Macht in's Kriegshorn Friedrich Wilhelm stieß, Daß jubelnd aufhorcht' unfer Zorn und Schmerz.

Ein Jahr erft, und schon hielt in starrem Erz Der Sieger heer ben Einzug in Baris. Der welschen Luft verlockend Paradies, Wie ward es ernst nun, Krantreichs eitles herz!

Wie war mir boch, als ich bie Botfchaft las? — D balb ich jubelnd allen Schnerz vergaß, Balb fliblt' ich zehnsach start ihn mich burchbeben.

O Gott! einst siegreich einziehn in Paris, Als höchsten Kriegssohn ich mir's einst verhieß. — Und jetzt — o solches Invalidenleben!

Rimmt's gar fein Enbe benn, bies faule Sigen? D werb' ich niemehr meiner Jugenb froh? Dürft' ich zum heere nur! — 3ch fterbe fo, Tobwund von solchen Seelenftachels Rigen.

Doch bag nur er vor unfrer Schwerter Spiten In bleicher Sunberangst vom Thron erst floh, Und bann nach Elba fand sein Waterloo, Zum zweitenmal zermalmt von unsern Bligen!

D nein, 's ift Sunbe, will ich kleinlich zagen, Seh' ich ja boch erreicht bas höchfte Biel, Wie's unfre ftilrm'iche Sehnjucht je erftrebte!

Wie milft' ich erst für meinen Körner Magen! Für all sein hochbegeisternb Saitenspiel — D was boch er von Deutschlands Ruhm erlebte? Spätjommer war's, da ging zum erstenmal Ich an dem Stock spazieren. Gottes Welt, Boll Andacht grüßt' ich sie. Das himmelszelt, Kanm glänzt' es so, wie meines Anges Strabl.

Die trene Mutter auch ging mit burch's Tbal. D war mein herz von Kindesbant geschwellt! Filr alle Sorge, die fie mir bestellt Aus meinem Aug sich manche Berle stabl.

Bur felben Beit, wie später ich vernommen, Kam als Gefängniß auf bes Meeres Brandung Aus Engelland ein Kriegsschiff bergeschwommen.

Gar bleichen, finstern Mann bie Planten bargen.
Sankt Helena, bas war bas Ziel ber Landung,
Der Menschheit Feind bort lebend einzusargen. —

### Bei der Burfdenfchaft.

Und wieder mit gesunder Glieder Kraft Ersernt' ich fleißig all der Heissunst Segen. In der Studentenstude hing mein Degen Um schwarzrothgoldnen Band der Burschenschaft.

Der akabem'schen Freiheit Fenersaft, Ich fühlt' ihn beiß in meiner Bruft sich regen; Ein flotter Burschenschäftler allerwegen Kannt' ich filr freies Denken keine Haft.

Mit mir zu streiten war nicht wohlgerathen. Wie ich bereinst ein schneibig Schwert geschwungen, So trat nicht minber scharf mein Wort nun ein.

Engherz'ge Rramer, zopf'ge Büreaufraten, Dudmäuser, list'ge Horcher, glatte Zungen — Bie lernt' ich gründlich ihr Berächter sein! Doch jene Anbern, jene freien Geifter, Mit großem Bergen für bie beutiche Große, Uns lehrend, wie man auch ben Geift erfofe — Der Jahn und Gorres waren meine Meifter.

Berlacht ward all' der Staatskanzlei'n Gekleister. Nur Hohn gab's für des Censors Nippenstöße; Und in des Büreaukratenleibs Gekröse Stieß man des Geistes Schwert nur immer dreister.

Des kilhnen Görres "Reinischer Merkur", Das war ber Becher, braus mein herz getrunken Des auferstandnen Deutschlands Ofterwein.

Dem Ludwig Jahn folgt' ich auf andrer Spur. Der weckt' in mir bes andern Stolzes Funken: Ein beutscher Mann auch an mir felbst zu fein.

"Bas ist ber Geist, sehlt ihm bes Körpers Kraft? Und was ist sie, sehlt Uebung ihr und Zucht? Der Sitte Baum nur trägt gesunde Frucht, Doch sause reift an dem der Leidenschaft.

Wohnt in gefundem Leib ber Geift in Saft, So ift er bennoch frei zu steter Flucht, Daß Erd' und Himmel forschend er burchsucht, Und jeder hohen Tugend Schatz errafft.

Drum follst ben Leib bu ftreng und nüchtern halten, Ihn übend stählen und kein Mark vergeuben, Bon Luft ihn und Berweichlichung entledigen!

Dann wird ein ftarter Geist auch in bir walten, Gleich tilchtig für bes Lebens Schmerz wie Freuben." — Go bort' ich Ludwig Jahn gar oft uns pred'gen.

Und auf bem Turnplat gab's nun andre Schlachten, Die nur bas Schwert bes beutschen Geistes schlug. Berspottet ward, wer welsche Mobe trug, Zum Hochverrath wir welsche Sprache machten.

Was nicht urbentsch, bas lernten wir verachten, Wir waren uns nun selber gut genug. In Scherben lag entzwei ber welsche Krug, Draus wir geschlürft nur lüstern weichlich Schmachten.

Borerft zum Baterlande heil'ge Liebe, Dann fern'ge, fromme Sitte voller Reinheit, Zum Dritten erzue Fauft für beutsche hiebe! —

So schwärmten wir als Jahn's gelehr'ge Schiller Gar glübend einst für unverfälschte Einheit. — Doch ach, gar balb ward's fühler — immer fühler!

Wie lang war's ber, baß in bem beil'gen Kriege, Bei jebem neuen Sieg, ben wir erfochten, Die Sänger boch so gern befingen mochten Des neugebornen beutschen Geiftes Wiege!

Jett klang's: "Wenn bent ein Geift hernieberfliege!" — D schauerlich, als wenn mit buftern Dochten Sie an bes beutschen Geiftes Gruft schon pochten — Drei Jahre juft nach Leipzig's großem Siege!

D erft brei Jahre, bag ber Körner sang: "Es ift tein Krieg, von bem bie Kronen wissen, Es ift ein Kreuzzug, 's ift ein heil'ger Krieg."—

Und wie sang Uhland jetzt schon bumpf und bang! Schon sind die hellsten Saiten ihm zerriffen. — Ach ja! "Wenn beut ein Geist herniederstieg'!" Sie brauten in der Staatskunst Hexenkesseln Uns Wienertrank, für Kinder gar gesund. Sie schwatzten sertig einen "deutschen Bund", Die Silbensechter auf der Weisheit Sesseln.

Auf jebe Rose kam ein Dutzend Neffeln, Wie rochen wir uns bran bie Nasen wund! Sie legten auf ber Freiheit einzig Pfund Fürsorglich zehne list'ger Klauselsesseln.

Barb bas ein Paragraphenbabelbau! Mistrau'n und Neib, sie magen bran genau, Und Angst vor Freiheit war bas Krahnentau.

Am besten wär's, er stürzte wieder ein, Und nur ein Einziger, ein neuer "Stein", Dürft' unfrer Einheit weiser Bauberr sein!

Daß Gott erbarm'! — "Ein neues Kaiserthum, So stark nach Außen wie im Innern frei!" — So klang einst unfres Bolkes Heldgeschrei. Dann ward es leiser und dann völlig stumm.

Manch ehmals stolzer Rücken wurde krunun, Mit Manches Muth war es gar bald vorbei. Der finstre Geist geheimer Polizei Schlich immer lüsterner im Land herum.

Das ward ein Blinzeln und ein spilrend Schnüffeln, Nach all bem Freiheitsrausch ein Katzenjammer, Ein Dunft nach all ber Siege Sonnenscheine.

Man wühlt' im Schmutze nach Berbacht gleich Trüffeln. Es roch die Luft schier nach der Folterkammer. — Nach einst so großer Zeit — erbärmlich kleine! Doch in bes ew'gen himmels Namen — nein! So ganz verächtlich barf es boch nicht enben! Noch kann, und muß ber Geist ber Zeit sich wenden — Wir bürfen nicht ber Spott ber Bölker sein.

So brause bu, ber Jugend Feuerwein, Dem siechgewordnen Bolf burch Herz und Lenden! Ihr, Jungen, leuchtet ihr mit Feuerbränden Ausbellend in die bumpse Nacht binein!

Bielleicht, bag bie erftorbenen Gebanken Bei unferm Bedruf boch noch auferstehen Bon Reich und Kaifer und ber Einbeit Kraft!

Auf, ihr Stubenten, in geschlossnen Flanken! Das schwarzrothgoldne Banner lasset weben! — Auf, auf, zur Wartburg — beutsche Burschenschaft!

Der vierte Jahrtag war's ber Bölferschlacht, Als auf die Wartburg uns der Ruf beschied, Als Deutschlands Blüthe dort in Reih' und Glied, Noch einmal tagte als der Freiheit Wacht.

Die Berge glühten von ber Feuer Pracht, Nachbem uns trübumflort die Sonne mieb. Dort klang bes beutschen Geistes Schwanensieb! — Dann warb's für immer — immer stumm gemacht.

Wie wir mit Wort und Sang, wir armen Thoren, Die alten Zeiten auch heraufbeschworen, So Wort wie Lieb, 's ging Alles uns verloren.

Und wollten wir im Feuer auch verbammen Der Freiheitsfeinde Bucher allzusammen — Ach, all ihr Geift flieg bohnenb aus ben Flammen! Kein buftrer Krankenbild ich je noch sah, Als wie ber Schwindsucht schleichenbes Berberben. Der Kranke kann nicht leben und nicht sterben, Und auch ber Arzt, ohnmächtig steht er ba.

Just so ber beutschen Freiheit es geschah. Sahn wir ihr Antlit oft sich auch noch färben, Nur Rosen waren's für bes Tobes Werben; Und ihre Grabeshochzeit war gar nah.

Das Brautlied klang: "Bir hatten einst gebauet Uns ein gar stattlich hans." — Gelbst tobeswund hatt' unser herz ihr bann in's Grab geschauet.

Doch wer um fie gu laut noch mochte flagen, Dem fclog bes Rerters Thor ben fühnen Mund, Def Geift warb brin gleich ihr zu Grab getragen.

#### Bweiter Abschnitt.

## Zwischen Festungswällen.

1825.

Fünf Jahre find's voll troftlos innerm Streit, Daß nun auch mich beherbergt biese Zelle. Man führt spazieren mich burch bumpfe Wälle, Und wieber heim zur alten Einsamkeit.

Ob's brausen sonnig ift, ob's ftilrmt und schneit, Was klimmert mich bas Dunkel wie bie Helle? Kein Frilhlingsgruß tritt über meine Schwelle; Filr mich ist's immer bustre Winterszeit.

Wohl hör' ich oft ber Schwalbe frommen Sang, Wohl grünt es auch ben öben Wall entlang Und fliehlt durch's Gitter sich ein goldner Schimmer.

Dank bir, bu Schwalbe! Dank bir, Sonnenschein! Doch erst muß meines Bolkes Frühling sein. Dann frommt mir euer Trost. Jett nie und nimmer! Man nahm mir Bücher, Feber und Papier. Im Sumpf verfaule meines Geistes Rachen! Angähnen soll mich aus bem gift'gen Rachen Der Langeweile brachenhäuptig Thier!

Gestrenge Herrn, wie meint ihr's gut mit mir, Mich endlich renevoll und mürb zu machen! Und bennoch muß ich enern Plan verlachen, Ersann ich boch viel bessern noch als ihr!

Denn wift, ich helfe mir mit fchlaner Finte! Die Ablerfeber fei mein freier Geift, Die ich in tochenb herzblut tauch' als Tinte!

Bum Bergamente bient mein scharf Gebächtniß. Und also schreib ich, wie's mein herz mich beißt, Ju Kerkernacht ein warnendes Bermächtniß.

D fteigt herauf, ihr einst so freien Tage, Da ich noch selbst für Freiheit mitgestritten, Da ich noch mit gejubelt und gelitten Bei meines Bolles Sieg und Nieberlage!

Gleich einem linben Tuch voll Balfam ichlage Sich bie Erinnrung um mein herz, inmitten, Da wo's zutiefft vom Dolch bes Grams zerschnitten, Daß ich mit minberm Schmerz mein Leiben trage! —

Erft Nacht und Schmach! Dann glorreich Siegeslicht, Und wieder Schmach und Nacht, draus fein Erretten! — Du armes Bolt! — Armfeliges Getreibe! . . .

O Geist ber Freiheit, neig' bein Angesicht Auf mich gefangnen Maun, daß auch mit Ketten Im Herzen ich bein treuer Diener bleibe! Nicht Die beneid' ich, die in Freiheit weisen, Indef ich als Gefangner bier muß trauern. D nein, ich liebe biefe buftern Mauern, Weil ich ber Freiheit Knechtschaft bein barf theilen.

Mein Herz ift sterbenswund. Wie soll es beilen, Auch wenn's erlöst wird von bes Kerkers Schauern, So lange braufien noch bie Häscher lauern Mit feilen Ohren und mit gift'gen Pfeilen?

Nein, laft mich einsam trauern bier und flagen! Biel würdiger und leichter bies Gefängniß, Als braufen faliche Freiheit zu ertragen.

Die echte weilt bei mir in armer Bloge. Run leiben wir zusammen bie Bebrängnig, Und boffen auf ben Tag, ber uns erlofe.

Doch euch, die ihr das heil'ge Schwert geschwungen, D euch beneid' ich, ruhmverklärte Todten, Die ihr vernommen noch des Sieges Boten, Und selig lächelnd schnell bann ausgerungen.

Was hörtet ihr von all ben Schlangenzungen, Bom Unkenruf ber Diplomatennoten? Ihr starbt, als noch bie Freudenseuer lohten, Als noch ber Freiheit hohes Lieb erklungen!

Doch ach, ihr werbet jenseits boch nicht wissen, Wie wir nach all bes Sieges sonn'gen Tagen Run wieber sitzen tief in Finsternissen?

Wie all bas blutgetränkte Feld zum Hohne Statt goldner Aehren Difteln nur getragen? — D Gott, mit biesem Wissen sie verschone! Einst haben wir zu bir, o Gott, gesungen: "Ich rufe bich, o Bater, führe mich! Bum Leben wie zum Sterben segne mich!" — Und Lorbeern haft bu uns um's Haupt geschlungen!

Der welsche Drache lag vor uns bezwungen Durch unfrer gottgeweihten Lanzen Stich. Den Böllerrichter sah ich fürchterlich Auf Erben üben seine Züchtigungen.

Doch jetzt ward Alles wieder bunkel mir, Die Beltgeschichte jum verworrnen Knäuel. Uch, die Geglichtigten sind einzig wir!

Erft hob ber Sieg uns himmelhoch empor, Dann rif er uns in eigner Anechtschaft Grenel. Des heil'gen Kriegs Berständniß ich verlor.

Als hilflos ich auf Leipzig's Felb gelegen In meiner Wunben zwiefach starken Bann, D war ich ba ein hochbeglickter Mann Inmitten all bem wilben Augelregen!

Wie pries ich bort als meines Bolles Segen Jebweben Tropfen Blut, ber mir entrann, Sah ich boch rings um mich burch Felb und Tann Des Erbfeinds Heere fliehn auf allen Wegen!

Run find mir langst vernarbt bie schweren Bunben. Doch ach, wie bin ich jetzt so elend arm An allem Glück, sowie an allem Hoffen!

In Schmerzen flöhn' ich, wie ich's nie empfunden. Ich bin geheilt. Doch ach, baß Gott erbarm'! — Run bin ich erft so recht in's Herz getroffen. D liebste Mutter, laß mich leise weinen, Da beiner jetzt mein einsam Berg gebenkt! Im Geift halt' ich mein Saupt an beins gesenkt, Und meine Sanbe falt' ich in die beinen.

D thut bas wohl, solch geistertraut Bereinen, Wo so mein herz mit Behmuth ganz getränkt! Ach Mutter, wie bich auch mein Schicksal krankt, Auch jetzt laß mich bein Auge milb bescheinen!

Richt mahr, bas hattest bu wohl nicht gebacht, Daß einst noch biese Banbe Ketten trugen? — Doch trofte bich, sie sind mir keine Schanbe.

Sie haben mich viel eber ftolg gemacht, Denn mein Berbrechen war: ich tann nicht lugen. Und ach, bie Wahrheit ichlagt man jett in Banbe!

Als ich, von Freiheitsliebe heiß entglommen, Zum heil'gen Krieg bas Schwert mir umgebunden, O waren bas geweihte Abschiedsstunden, Da bu mich segnend noch an's herz genommen!

Und als ich tobeswund nach haus gekommen, Da külfte mir bein frommer Mund die Bunden, Daß ich fast nichts von ihrem Schmerz empfunden, So war in Mutterlieb' er ganz verschwommen.

Und wieder fleh' ich: "Segne, füffe mich! Mit beinem Trofte segne biese Zelle! Mit beinem Kuff mir meine Ketten weise!

Ich bulbe viel. D Mutter neige bich In meine Nacht mit beines Herzens Gelle! Und that ich je bir weh', o bann verzeihe!" "Das Bolf steht auf, ber Sturm bricht los", erklang es. Und ward bas eine große, beil'ge Zeit, Bom Dunste bes Gemeinen ganz befreit, Und nur burchbraust vom Lenzsturm reinsten Dranges!

Das auferstandne beutiche Bolf, wie schwang es Sein leuchtend Rächerschwert im Bölferstreit! Bu Opferpriestern waren All' geweiht, Des Krieges Helben sowie die bes Sanges.

Wie war auch ich von Rampfluft einft berauscht! Wie bin ich mit zwei Bunben fiegestrunken Dem theuern Baterland an's Berg gefunken!

Und ach, wie's nun die Rollen würdig taufcht! Die Retten, die ich einft ihm half zerschlagen, Die läft es bantbar nun mich selber tragen.

Sinft hieß man uns, ba man uns noch gewogen, Mit bentichem Bort: "bes Baterlands Befreier." Doch taum vergessen war bie Siegesfeier, Schalt man mit frembem Bort uns: "Demagogen."

Ja wohl! Der beutsche Geift war ja verflogen; Tobt war ber Körner, stumm war Schwert und Leier. Des Ablers Horst befriegten niebre Geier, Jeb' Ibeal ward in ben Schnutz gezogen.

D Schenkenborf, bein Lieb, bas ewig reine, Bom "Engelsbilb" ber Freiheit, "bie ich meine" — Run ift es langft geachtet und verboten.

Berhull' bein Saitenspiel mit Trauerflören! Die Lebenben, fie burfen's nicht mehr hören. Leg' beine Harfe schlafen zu ben Tobten! Und fehlten wir, so wie's ber Jugend eigen, Schwoll unser herz oft bis zum Ueberschäumen, Flog unser Geift in allzu kihnen Träumen — Auch enre Sinden bürft ihr nicht verschweigen!

Berzeihlich war's, statt lahm bas Haupt zu neigen, Daß wir gewagt es trotig stolz zu bäumen, Wo ihr uns so gereizt burch euer Säumen Des Volkes Ruhmeshöhe zu ersteigen.

Bogu erfauften wir mit blut'gem Breife Die aufre Freiheit, wenn ihr uns verwehrt, Bum Beil ber innern fie jett ausgunfigen?

Bir waren Manner, ihr feib fieche Greife, Ohn' Mart und hirn, in Ranten nur gefehrt! Und eure herzen gleichen faulen Pfilten.

Gefchrieben stands mit einfach großen Lettern: "Auf, beutsches Bolt, nun serne bich ermannen! Es gist bich zu befrei'n vom Welttyrannen, Das frembe Joch ber Schmach bilf uns zerschmettern!"

Und fieh, es half in grimmen Schlachtenwettern Den Dämon aus der deutschen Luft zu bannen. Die Zeit der tiefsten Schmach sie sloh von dannen, Und ew'ger Ruhm erglänzt auf unsern Blättern.

Ja wohl, so war's. Der Erbseind war vernichtet. Doch eine Schmach sie ging, die andre kam; Es liegt die Kreiheit in den letzten Zügen.

Run hat uns innres Joch zu Grund gerichtet. All unfres Bosses Träume — o ber Scham! — Bon Sinigfeit und Größe wurden Lügen. D könnt' ich, wie ich wollt', ihr Diplomaten, Die sich das Salz der Bölkerweisheit nennen, Und doch vom Geist des Bolkes stets sich trennen, Ich wollt' euch lehren, Freiheit zu verrathen!

Für eure fühnen Feberhelbenthaten Bur Stunde lieft' ich wilbe Schlacht entbrennen, Drin muftet ihr mir hin und wieder rennen, Bu Tod gehetzt von platzenden Granaten!

Ihr solltet auf ben Kuie'n in Blut und Leichen Absagen allen lift'gen Ränkeftreichen, Und schwören mir mit fürchterlichen Giben:

Nie mehr burch Ganfefiele zu verberben, Bas gut gemacht ber Manner Schwert und Sterben! — Bei Gott, bas handwert wollt' ich euch verleiben!

Als einzige Mufit in biefen Mauern Gift mir, wenn Nachts die Frühlingsstürme wilthen. Wie lausch' ich bann auf sie in sel'gem Brüten, Bergessend ganz, daß ich auf Stroh muß kauern!

Dann treibt in solchen wilben Sturmesichauern Mein Baum ber Träume ichuchtern wieber Blitthen. Ich schaus Sterne, die mir längst verglühten; Und überbrauft wird all mein Gram und Trauern.

Denn wie ber Freiheit Siegeshymnenchöre Rlingt mir ber Sturm; wie Gottes Fluch ich's bore, hindonnernd über all bie Schergenbanden.

D brauft ihr Stürme, brauft! Fegt bürre Blätter Und falte Bolfen weg! Schafft Ofterwetter! Brauft: "Sallelujah, Deutschland ift erftanben!" D Geist ber Freiheit voll ber hehrsten Reinheit, Der bu bich weihenb einst herabgesenkt, Und uns zu klarsten Wassern nur gelenkt, Weit weg von jeder Pfiltze ber Gemeinheit! —

Erhabner Geift, bu Lebensquell ber Einheit, Dran einst sich unser Hoffen satt getränkt, Wie flohst bu weit hinweg, zu tiefst gekränkt Durch kalter Staatskunst schlangenlist'ge Feinheit!

D haft für immer Abschieb bu genommen?

Sag, ober wirst bu einstens wieberkommen?

D wüßtest bu, wie heiß wir nach bir burften,

Wie tief das beutsche Bolt bich will verehren! — Du hehrer Geift, du müßtest wiederkehren! — Bergilt am Bolle nicht die Schuld der Fürsten!

In ftiller Mondesnacht, hord, Posthornton!
Ift's möglich? Horch! "Du Schwert an meiner Linken!" —
D wie's die freien Lüfte wonnig trinken!
Was hast du vor, verwegner Posislon?

Wie wird mir Angst um bich! — Zur Stunde schon Bielleicht die neuen Ketten filr bich blinken. D könnt' aus meinem Gitter ich dir winken! Hab Acht! Auch du bist einer Mutter Sohn! —

Weißt nicht, wie gar gefährlich ward bies Lieb, Seitbem es nimmer Mingt in Reih und Glieb, Und ach, beim Sterben auf bem blut'gem Rafen?

D fühner Knabe, fted' bas Bosthorn ein! Denn Balb und Feld wird bein Berrather fein. Um beiner Mutter willen lag bas Blafen! "Der Gott, ber Eisen wachsen ließ" — ganz recht, So heißt's im Lieb — "ber wollte keine Anechte, Drum gab er Säbel" — nein, so klingt es schlecht! — "Drum schlang er Ketten um bes Mannes Rechte".

Das ift ber neue Text; nur ber ift echt. Bas Arnbt uns fang, ift harmlos Reimgestechte, Das prächtig oft nach glücklichem Gefecht Einst hinklang burch ber Beiwacht Sternennächte.

"Die Knechtschaft bat ein Ende". beift es weiter. Daß Gott erbarm'! Run halt mit Eisenringen Bis übern Mund binan fie uns umfangen.

"Last klingen, was nur klingen kann!" — Wie heiter! — Doch meine Ketten auch last babei klingen! — Wie janumert mich bein Lieb, Ernst Morit Arnbt!

Einst stand mein Geist zu höchst im Erbenrund, Und vor mir schaarten sich die Böller alle; Die noch im Aufgang, jene schon im Kalle, Sie alle thaten meinem Schau'n sich kund.

Ich prüfte streng, was faul und was gesund, Weß Bolles Ruhm am lautesten erschalle, Weß Geist wohl auf den böchsten Bahnen walle, Und welches berge reinster Sitte Grund.

Und fieb, wie Sonnenglang aus Bolfenschaaren Sah ich ein großes Bolf sich offenbaren, Das war zum ersten Bolt ber Belt erlesen.

Gott selber hört' ich laut es benebeien. — Und dieses Bolf, — last mich's zum himmel schreien! Schmach über uns! — das deutsche war's gewesen! — "Beharnischt" fangst bu, Rudert, uns Sonette, Beraufgeholt aus tiefftem Sängerborn, Und hängtest fie mit gottgeweihtem Born Dem beutschen Bolt um's herz als Berlenkette !

D wie bewehrt mit biefem Amulette Es bann verschärft noch seiner Rache Dorn, Als bu jum Sieg in erster Reibe vorn Dein Bolt entstammt, bu fingende Bebette!

Run langft icon Roft in unfre Schwerter fam. Des beil'gen Bornes Lowe warb gar gabm; Bleich tragem hofbund liegt er an ber Kette.

Doch meiner nie! Wirb er vom Sitzen labm, Dann reifit ihn auf zu neuer zorn'ger Scham, Nie rostende, "geharnischte" Sonette!

Ich fteh' am Gitterfenfter auf ber Bacht; Seltsam gehoben fühl' ich heut ben Muth. Am Firmament versenkt mein Auge rubt, Denn brauf beginnt ber Clemente Schlacht.

Sieh bort, welch schwarze Wolfenheeresmacht Bieht wetterschwer heran! Der Sonne Gluth In Untergang bazwischen, roth wie Blut. D himmlisch Schauspiel voll erhabner Bracht!

So zogen einst bie Heere ber Befreier Zum heil'gen Krieg heran, und so erblich Des welschen Cajars Glanz im blut'gen Schleier.

Jetzt zucken drein des Blitzes goldne Garben, Wie unfre Schwerter einst. — Doch hilte dich, Du Himmelszelt! — Du trägst verbotne Farben! All unser Blut, bas wär' umsonst gestoffen? Bergeubet all bie Opfer, bie wir litten? Berlacht zuletzt all unser glänbig Bitten, Umsonst bie Thränen all, bie wir vergossen?

Das war' bas Enbe, baß auf finstern Rossen Die Bögte grinsenb auf bas Schlachtselb ritten, Boll Hohn zerstampfenb mit ber Knechtschaft Tritten Der Freiheit Saat, die unsern Blut entsprossen?

Das wär' das Ende? — Dann, o Weltgeschichte, Wärst du zur alten Schwätzerin geworden Mit beinem Märchen von dem Weltgerichte!

Dann marft bu nur bes blinden Zufalls Rahmen, Drin sich um eiteln Dunst bie Männer morben, Und Recht und Freiheit maren nichts als Namen!

D bann beschwör' ich euch, ihr Bölferschaaren: Mit heil'gem Zorn schlagt jedes Schwert in Scherben! Berflucht die Hand, die sich mit Blut will färben, Jedweden Krieg, heißt ihn zur Gölle sahren!

Lernt Kraft und Muth nur für euch seiber sparen! Berlacht fie, so zum Menschenmord euch werben, Denn Wahnwit nur ist eurer Männer Sterben. An uns, ben Deutschen, kont ihr's jeht gewahren!

Last auf bem Schlachtfelb nicht wie Wilb euch jagen! Roch fruh genng wird man zu Grab euch tragen, Dran in ber Heimath Weib und Waisen weinen.

Difebt auf uns! Was haben wir erworben, Daß also wir geblutet und gestorben? — Und heiliger als unsern Krieg giebts keinen! Richt auf euch Fürsten will bie Schulb ich laben, Bum minbern Theile klag' ich euch brum an. Die ihr auf Leipzig's grauf'gem Schlachtenplan So beiß einst banktet für bes Sieges Gnaben;

Die ihr so oft uns saht im Blute baben, Und in Paris den Heeren zogt voran! — Nein, 's ift nicht möglich, daß ihr uns gethan An Leib und Leben solchen Kerferschaben.

Die Schleicher waren's in ben Staatstanzleien, Die argwohnfrant nur hochverräther wittern, Und jeben Kerkermeister benebeien.

D baß Gehör ihr gabt bem Truggelichter, Go grausam uns bas Leben zu verbittern! — Doch ber Allwissenbe nur sei ber Richter!

Einst slucht' ich biesen Polizeithrannen Sammt ihrem sein breisirten Spürhundheer. '8 gab keine Folter, grausam noch so sehr, Auf die ich nicht gewünscht sie anszuspannen.

Run floh mir längst unheit'ger Zorn von bannen; Ich fand zu Gott die volle Bieberkehr. Auch ihnen lern' ich mehr und immer mehr Berzeib'n, daß sie mir solches Leid ersannen.

Run zoll' ich nur noch Mitfeib biefen Armen, Daß fie in ihren engen, froft'gen Bergen So bettelarm an hoben beit'gen Trieben.

Ja, weiß es Gott, wie fie mich fast erbarmen, Und wie ich vieles Bittre will verschmerzen! — Ihr Baterland, fie wissen's nicht zu lieben. D wie mit neuer schlaferfrischter Kraft Ich heut die Augen auf jum Lichte schlug! Doch bald ich wieber tief ben Kopf bann trug, Und vor mich sann ich hin auf's Neu erschlafft:

Nun in ber Werkstatt ber Gewerbsmann schafft, Der Bauer führt in's Feld jeht Rofi und Pflug; Bum Bronnen trägt die Magd ben Wasserkrug, Und Taglohn sich ber ärmste Mann errafft.

Es fährt ber Rarrner fort auf neuer Babn, Der Amtmann benkt an neues Aftenschreiben; Gelehrte beben neu zu forschen au.

Des Lebens Raber alle fleißig treiben. — Doch tommt bie Nacht, o was hab' ich gethan? — 's ift mein Gefchäft: mich langsam aufzureiben!

D Gott, wozu nach all bes Siechthums Tagen Hab' ich mir boch ben Leib einst neu gestählt, So Zucht wie Ginfachbeit ihm streng vermählt, Ihn hart gennacht burch jegliches Entsagen?

Was nikht' es mir, so lang mich abzuplagen, Als ich ben Dienst ber Menscheit mir erwählt? O wer bei Tag und Nacht die Stunden zählt, Welch Summe Fleiß wilrd' er zusammentragen!

Und jetzt, wofilr war all mein Milh'n gewefen? Sag' ich als fiecher Kriippel auf bem Stuhle, So hofft' ich boch, balb fterbend zu genesen.

So aber, Gott — wie meine Kraft mich bauert! D Arbeit, Arbeit! — und sei's an ber Spule! — Rur nicht so träg, lebendig eingemauert! D baß ich euch nur bab', Sonettenzeilen, Die ihr so manche Stunbe mir verlürzt, Wenn, als der Reimschmiedkunst Gesell umschürzt, Ich sinnend an euch hämmern darf und feilen!

Doch ach, auch euer Troft wird balb enteilen, Denn allzusehr mein Fleiß fich iberstürzt. Bu lieblich meine Ginsamkeit er wilrzt. Ber wird sie dann wohl fürder mit mir theilen?

Nicht wahr, ihr eilt ja nur aus meinem Herzen, Nicht auch aus meinem Kerker! Rein, ihr klingt Wie gute Geister fort! Ihr wollt erhellen

Der Zelle Dunkel mir wie lichte Kerzen! Und wenn ber Schwermuth Abgrund mich umschlingt, Dann rettet braus mich armen Schmiedgefellen!

D noch so jung! Richt völlig breißig Jahre, Und schon so alt mit abgehärmten Zilgen! Ja, könnte mich bes Spiegels Bild betrilgen, Mir wär's, daß es ein salsches offenbare.

Der Sage glanbt' ich nie, baß graue Haare Bon Schreck und Rummer oft die Menschen trilgen. Nun glaub' ich, baß die Sagen doch nicht lilgen, Da ich's am eignen jungen Haupt erfahre.

Und boch, mein herz ist jung, wie's je gewesen, Und nimmer bringt's ein heimlich Hoffen los — Wie Blumen blilbt's im winterlichen Garten.

D könnt' ich's in ben ew'gen Sternen lefen: Mein Baterland wird einig noch und groß! — Wie wollt' ich in Gebuld hier leibend warten! Du Menschenherz, so klein und boch so groß, Bald einem Kinde gleich, bald einem Leuen, Wie wenig braucht's, bein Hoffen zu erneuen! — Ein winzig Blilmchen in ein wenig Moos!

Bor'm Fenstersims bedt's eine Rite blos. D Dant ber Luft für bieses Körnleins Streuen! Rein noch so großer Garten tann so freuen; 3ch bin besorgt bei jedes Windes Stoft.

Am Morgen grifft es jetzt mein erster Blick, Ich seh' nach ihm, wann balb ber Tag verglüht, Ich hab' es lieb gewonnen für mein Leben.

Denn ach, wie oft verföhnt es mein Geschick! — Benn selbst aus Steinen solcher Trost erblüht, Wird's boch auch Trost noch bei ben Menschen geben.

D Einsamkeit mit beinem Grabesschweigen, Wie hab' ich erft so bitter bich empfunben! Bett hab' ich mehr und mehr bich überwunben, Ift boch auch bir gar seltner Zauber eigen!

Ins tieffte herz sernt' ich himmtersteigen, Drin ich ber Selbsterkenntniß Gold gefunden. Rie fühlt' ich mich so nah mit Gott verbunden, Als jest, da Er nur kann das Ohr mir neigen.

hier enbet alles Schwagen, Prahlen, Gifern, hier wohnt nur beil'ger Ernst und schweigsam Denken, Ein stets nur läuternd Infichselbstversenken.

Das herz verlernt hier Grollen wie Begeifern. Die Einsamkeit macht bulbend, liebreich, milbe Und bringt uns näher Gottes Ebenbilbe. Ich glaube gar, mein Berz wird allzuweich. Nur dieses nicht! — Wie fürcht' ich mich bavor! Um Gotteswillen keinen Thränenflor! O hämm're hart mein Herz, du Schicksaksfireich!

Fünf Jahre noch umwölbt mich bies Bereich, Bis sich wird öffnen meiner Zelle Thor. D herz, mein herz, sei kein geknicktes Rohr! Nein, trot' bem Sturm, ber beutschen Eiche gleich!

Bas ist benn auch so viel an biesem Leben, Daß man es konnte grundlich nicht verachten? Der ew'ge Geist nur giebt bem Leben Beibe.

Sich ilber jebes Schicffal wegzuheben, Und will es auch im Kerfer uns umnachten — Wer bas vermag, ber ift ber wahrhaft Freie!

Und wilft' es Reiner, als nur ich allein, Welch Wort die Retten hillse mir zerschlagen, Und burft' ich fedlich jeber Furcht entsagen, Daß Giner könnte ber Berrather sein —

Was frommt' es mir? — In meines Auges Schein, In jebem Worte voll bedächt'gem Zagen, Und wollt' ich noch so lift'ge Maske tragen, Geftand' ich ben Berrath ber Freiheit ein.

Ich fchamte mich zur Mutter heimzukehren. Wie traut' ich mich, noch um ein Weib zu werben? Roth wilrb' ich, wollt' ein Sohn mich einst verehren.

Jebwebe Freude würd' es mir verberben, Des Lebens Schmerzen zehnfach noch vermehren — Rur elend müßt' ich leben, elend sterben. Bei allem haß fie unbewußt oft lieben. Die Bücher alle hießen fie mir stehlen, Rur ein Gebetbuch burft' ich noch mir wählen, Doch ber Kalender, ber ist mir verblieben.

Mein Gott, fie glaubten Bunder wie burchtrieben Mich just burch ben Kalenber recht zu qualen, Benn ich bie träge Zeit brin mußte zählen. — Ein Bochentag, gleich traurig wie bie sieben!

Welch polizeilicher Gebankenblit, Des höchften Orbens werth ohn' alles Spaffen! Zum minbeften verbient' er gulbne Dofe.

Doch auch Gefangne haben eignen Witz. Man glaubte nur ben Stachel mir zu laffen, Und mir verblieb ber Duft ber ganzen Rofe.

So klug auch ihr geheimen Räthe seib, Das rathet ihr boch nie und nimmermehr, Welch eine Tröftung, tiefgeheim und hehr, Mir ber Kalenber ist im Kerserseib!

Einst feierte bas Bolt im Festeskleib Alljeben Tag, an bem sein glorreich heer Im beil'gen Krieg gesiegt. Ach, wie so leer An Dant warb bie begeistrungsarme Zeit!

So ichilr' benn ich als schwergeschlagner Streiter In Kerfernacht bes Dantes Flamme fort, Und feier' all die großen Keste weiter.

3ch bin bes Festes einz'ger Gast wie Spenber; Und ängstlich mahnt, wie herzlich Freundeswort, An jeden Keiertag mich mein Kalender. Doch nein, ihr herrn, es ift nicht völlig wahr! Richt einsam bin ich stets bei solcher Feier. Manch tobter helb vom heere ber Befreier Kommt bann zu Gaft, lautlos und unsichtbar.

Ein Geift zumal, lichtstrahlend im Talar, Tritt stets verklart berein mit goldner Leier. Bon ihrem Knaufe wallt ein schwarzer Schleier, Und trub umfort trägt er ben Krang im Daar.

Dann fitzen ich und meine Geistergafte Boll Andacht finnm, ba Rorners Lieb wir lauschen. Wie Thran' um Thrane ftets mein Auge näfte!

Wohl für verridt hielt mich mein Kerfermeister, Wenn er mich also traf. — Der harfe Rauschen, Er bort es nicht. Er fiebt fie nicht, die Geifter. —

Bas aufrecht mich erhält, das ist mein Glaube: Bas einmal ward vom Menschengeist geboren, Gezengt durch Wahrheit, das geht nie versoren, Ob man sich noch so viel Gewalt ersaube.

Das lebt trot aller Kerfer Männerraube; Das mächst auch hinter festversperrten Thoren, Das fliegt hinaus felbst burch ber Steine Boren Als unfres Geiftes briefbehangne Taube.

So ward ich stumm gemacht, und bennoch red' ich. Ich bin gefangen hier und boch besehb' ich Mit unsichtbarem Schwert ber Freiheit Feinde.

Beheime Bolizei, ei, rube' bie Sante! — Dein lauerntes Geschäft, bier nimmt's ein Ente. Ungreifbar mirtet bieses Geifts Gemeinte. War bas ein Traum, von dem ich heut erwacht! D Gott, weich hehrer, troftesreicher Traum! — Frei lag ich unter rief'gem Cichenbaum, Das Herz umrauscht von fühler Blätternacht.

Und vor mir stand in majestät'scher Macht Ein kaiserlicher Mann. Ich traute kaum Ihn anzuschau'n, so tross des Mantels Saum Und Kron' und Schwert ihm voller Sonnenpracht.

Und burch die Aefte bort' in trunknem Lauschen 3ch freier beutscher Eintracht Urkraft rauschen. D Mutter, bu haft mir ben Traum gesenbet! —

Denn betend fnieteft bu ju meinen Filgen, Und fprachft ju mir: "Bergift nun all bein Bilfen! Beil bir mein Gohn! — Dein hoffen ift vollenbet!" —

# 3meiter Theil.

1870.

#### Erfter Abschnitt.

### Bor dem heiligen griege.

Bist ihr, wie alt ich bin, ba ich bies schreibe? Ich bin beschwert mit fünf und siebzig Jahren, Längst glänzt bes Alters Schnee in Bart und Haaren, Und Zeit ift's, daß mein Schiff bald heimwärts treibe.

Als Arzt müht' ich mich ab am-Menschenleibe, Run möcht' ich gern bie letzten Kräfte sparen; Für's eigne Saus mich bie paar Jährchen wahren, Daß ibm allein mein ftiller Abend bleibe.

Doch horch! was bor' ich jetzt urmächtig Brausen, Just so, wie anno breigehn ich's vernommen! — Mein altes herz burchzittert wonnig Grausen . . .

Den Erbfeind gilt's vom alten Bahn zu heilen. Hurrah, ihm muß ein neues Leipzig kommen! Doch, still! — Halt' an, mein Herz! — Nichts übereilen! — Wer einsam, so wie ich, zehn Jahre lang Im Kerker seiner Jugend Zeit vertrauert, Mit hoffnungsarmem Trübsinn eingemauert, Und jeder Kreud' entwöhnt durch Kettenklang —

Wen einst ber Willfilt Faust so nieberzwang, Wie mir's geschah, baß mich's noch jeht burchschauert, Gebent' ich bran, welch Leib ich überbauert In all ber Kerferstunden trägem Gang, —

Bem fo bie Liebe zu bem Baterlanbe Bie mir vergolten warb als ichwerst Berbrechen, Und bie Begeisterung mit Straffingsichanbe; —

Batt' ich, um biefe Schmach in mir gu rachen, Mit meinem Bolf gerriffen alle Banbe — Wer wollt' ein allguhartes Urtheil fprechen?

Bar's nicht schon einmal, baß ich mich vergaß, Und meinen Eid brach, den ich einst geschworen: "Nie mache Politik mich mehr zum Thoren, Seit ich mein Brod mit Züchtlingsthränen aß"?

Zum hohne bort bas herz mir nen genas, In fühnstes Freiheitsschwärmen nen verloren, Da's beutsche Parlament ber Professoren Zu Frankfurt in ber Stabt ber Kaiser saß.

Heißblütig nahm ich ba Partei für Jeben, Der mir zu Willen sprach. In zorn'gem Streit Macht' ich ber Gegner Wiberspruch zunichte.

Und bann bas Enbe? — Meift nur icone Reben! Bon Wirrfal, Ohnmacht und Berfahrenheit Der Deutschen alte, Mägliche Geschichte! Kürwahr, nach solden Bölterfiurmes Toben, Wie's bort an unfer stannend Ohr geschlagen, Wem hatt' es nicht zu nenen Frühlingstagen Das winterliche herz emporgehoben?

Sa, wie bort ftolz ber Freiheit Roffe schnoben Bor jener neuen Zeit befränztem Wagen, Der unfrer Ginheit Bild einhergetragen, Bon kaiserlichem Diabem umwoben!

Da ftand fein Thurm, bran nicht ber Sturm gerüttelt, Und Riffe blosgelegt; ba war fein Baum, Dran nicht ein bilrrer Aft warb abgeschittelt.

Aufsprang des Böllerglides Zanbertrube. D wie verzeihlich war mein Frühlingstraum! — Beht aber last mir meines Winters Auhe!

Bwar sagen sie noch heut zum Trost mir vor, Daß die Gedanten, dazumal gefät, Doch Frucht noch brächten, frühe ober spät, Weil nie ein Samentorn sich noch versor.

's mag fein! Und Jenen richt' es jetzt empor, Deg Segel noch ber Wind ber Hoffnung bläht! Doch mir, ben balb ber ew'ge Schnitter mäht, Mir lüftet's nimmer ber Enttäuschung Klor.

Schurt einmal so wie ich ber hoffnung Gluthen Erft hinter'm Feftungswall ber Jahre zeben, Dann laßt euch weitre vierzig hintergeben!

Und ihr versernt's, ben Troft mir zuzumuthen,. Mich abzufinden mit gestreuten Saaten. Was helsen uns Gebanken? — Ich will Thaten! Drum laß mich Jeber, ber mich lieb noch bat, In meinem Rubestand bes Weges geben, Wo meine Bäume, meine Blumen fleben! Die Bolitit hab' ich zum Etel fatt.

Gottlob, baß ich jeht wohne vor ber Stadt Im stillen Gartenhans! — Genug gesehen Hab ich ber Zeiten, und ber Stilrme Beben Genug verspürt. Zest bin ich alt und matt.

Benug bes Streits ift in mir felber icon, Da fie mein liebstes Beib mir erft begruben, Im felben Grab, brin ruben icon zwei Buben.

3mei Töchter hab' ich noch, und einen Sohn. Ein pracht'ger Burich! — Bor' ich bie Trommel riihren, Ach wird mir Angft, fie mocht' ihn mir verfilhren!

Wie gut, daß er jeht auf bem Walbrevier! Was wird im abgelegnen Försterhaus Er viel auch hören von dem Kriegsgebraus? Und boch, hab' Acht, mein Herz! — Wie ging's einst bir?

Wo lernt' einst ich die heiße Kampsbegier? Im stillen Pfarrhof gat, drin ein und aus Rur Friede ging, dort ward zum Bölserstrauß Als Anaben schon die Brust gepanzert mir.

Bin ich jetzt froh, daß erst das nächste Jahr Er im Kasernenhof muß exerziren! O Gott sei Dank, da hat es nicht Gesahr.

Bis borthin ift's mit bem Napoleon Schon längstens aus, und wenn fie beimmarschiren, Dann hab' ich alter Mann noch meinen Sohn. Gelobt hatt' ich mir, baß ich all bie Zeit Kein einzig Zeitungsblatt mehr lefen wolle. Und benuoch, wie ich brum mir felber grolle! Werb' ich alltäglich mit mir neu entzweit.

Wie schnell bin ich jum Reben ftets bereit, Und Reinem sag' ich, daß er schweigen solle. Ach, meine angelobte katte Rolle, Sie schafft mir Qualen nur und innern Streit.

D Menschengers von gestern, bent und morgen, Bas frommt es bir, bag bu's willst anders treiben, Schauspielern gleich bir fremd Empfinden borgen?

Bergeblich ift's, bir Rollen vorzuschreiben: In Freud und Leib, in Jubel, Angst und Sorgen, Mußt bu boch allzeit nur bu felber bleiben!

Ach, wer einst seinen Sohn gar heiß geliebt, So schlecht er's auch ben Ettern oft vergolten, Und hatt' er sie verhöhnt selbst und gescholten, Wie's oft ber gottvergessnen Sohne giebt —

D wie so schnell boch aller Groll zerfliebt, Ob fie auch nie zuvor verzeihen wollten, Sobald nur Thränen seinem Aug' entrollten! — Wo seib ihr Eltern, die ihr zürnend bliebt? —

So geht es meinem alten, beutschen Herzen. So oft bei meines Bolles Glück und Schmerzen Mit stummem Groll es einsam wollte leben,

Ach, immer bran bie alte Liebe pochte; Und wie es trohig auch fich wehren mochte, Es mußte boch ihr endlich Einlaß geben. Nun wohl, auch jett will ich ber Liebe Banbe Mit meinem theuern Baterland erneuen. Dem welfchen Erbfeint, ber es will bebräuen, Ich wünsch' ihm Nieberlage, Noth und Schande.

Aufglüh' mein Berg im hellften Opferbrande! Ich will ben Siegern Beihranch barein ftreuen. Mein eignes Glüd foll mich so fehr nicht freuen, Als beutsches Waffenglild am Rheinesftrande.

Des Alters Rube will ich mich entwinden, Die Kunst bes Arztes will ich neu betreiben, Im Rugelregen selbst will ich verbinden.

D Batersand, du hast nur vorzuschreiben! Du wirst als treuen Diener mich befinden! Und bis zum Sterben will ich dir es bleiben.

\* \*

D welch ein Brief von Fritt! — Da schreibt er mir: Schon morgen tomm' er beim. Was soll bas nur? Bu gut tenn' ich bie muthige Natur, Jeb Wort brennt lichterloh von Kampfbegier.

Wie glaubt' ich boch im ftillen Balbrevier Noch lang verloren biefes Krieges Spur! Und jett — o wie mich jähe Angst durchsuhr! Gott weiß, mir zittern händ' und Kuffe schier.

Und was zum Schluß er schreibt so sonberbar: "Run geht mir's grabe so, wie bir's einst war, Da bein Franzosenhaß bich so gequalt.

Wenn ich als Reiter auf bem Knie dir saß, Wie oft und gern erzähltest du mir das!" — Herrgott im himmel! — hab' ich das erzählt? Doch freilich, ja, 's ift wahr! Und mehr als bies! Erinnrung gudt mir jett durch Mark und Glieber. Nicht nur ergählt' ich's ihm — ich schrieb's ihm nieber; Auswendig gar ich es ihn lernen hieß.

Als Jungen schon schnigt' ich ihm Schwert und Spieß, Und Bleifranzosen stellt' ich ihm bawiber. Und waren es nicht meines Körners Lieber, Die ich zuallererst ihn singen ließ?

Wie sang er glockenhell boch "Lützow's Jago!" Und ach, wie stolz ich ihn dann producirte! Im Brummbaß oft ich selbst accompagnirte.

D hatte bamals Einer mir gefagt: "Rimm bich in Acht, 's ist ein gefährlich Spaßen!" — Mein Gott, ich hatt' es boch nicht können lassen.

So tomm' er benn aus seinen schatt'gen Eichen Zu uns nach haus in beiße Juligluth! Di ich ihm kühlen kann sein stürmisch Blut? — Ich weiß es nicht, vermag ich's zu erreichen?

Was frommt es mir, mit harten Borwurfs Streichen Jetzt auf ihn einzustilrmen? — Borneswuth Thut niemals zwischen Sohn und Bater gut, Und nie noch sah mein friedlich Saus bergleichen.

Mir bleibt nur Eins: mit weifer Liebe Bort, Bie's aus bem tiefften Baterherzen fommt, Mis fein getren'fter Freund ibm juzusprechen.

Und brangt es bennoch bann gum Krieg ihn fort — Dann nur Gebet für ihn mir fürber frommt, Wie für mich felbst, bag nicht mein herz muß brechen. Es ift gescheh'n — gekommen ist ber Tag, Den jeht viel Tausenbe mit mir erleben. Mein einz'ger Sohn, er zog zum heer so eben, Noch bebt mein haus von biesem Donnerschlag.

Und boch — es mußte sein! — Am herzen lag Er weinend mir. Da half tein Widerstreben, Da mußt' ich ihn bem Baterlande geben — Wo Alles opfert, ich nicht geizen mag.

Und welch ein guter Cohn — mein Benjamin! Ach heut erft schuf er mir bie ersten Schmerzen, Und boch so kindlich Klang auch jetzt sein Bitten.

D grade so rifi mich's jum Krieg einst hin, So flürmt' ich fort einst von der Mutter Herzen. Run fühl' ich heut erst, was fie dort gelitten.

Bevor mein liebster Sohn fortzog zum Heere, Legt' ich ihm zitternd auf die Baterhand, Und sprach zu ihm: "Zieh hin fürs Baterland, Wach' ihm und beines Baters Namen Ehre!

Was bu von mir gelernt, ber Sitte Lehre, Die Gottesfurcht — auch im Soldatenstand Halt' heilig sie, daß, wenn ber Krieg entschwand, Der alte, gute Sohn uns wiederkehre!

D möge bir bein ebler Ritterfinn Rie bringen solchen schimpflichen Gewinn, Wie einstens mir — o bieser ewgen Schmach! —

Biel eher fall' als Held in wilber Schlacht! In Gottesnamen benn, so ift's vollbracht. Und nun zieh hin! — Mein Segen zieht dir nach." Und als er Sand und Kuff uns enblich gab, Und bann sich losrif — Gott, wie weinten wir! Er aber ging obn' ein Geleit von mir, Beil so er's wollt', an seiner Mutter Grab.

Bom Giebel aus ich's noch gesehen hab': Dort nahm er knieend Abschieb auch von ihr, Steckt' an ben hut noch Grabesblumenzier, Und schritt bann langsam an ben Walb hinab.

Der Frieden Gottes auf der Lanbschaft lag; Die Abendslocke klang vom Tannenhag. O bies Geläut ich nie vergessen werde.

Die Schwestern sagen ftumm in Thränenfluth, Den Bruber trieb jum Krieg sein beiges Blut; Die Mutter nur lag still — tief in ber Erbe.

#### Bweiter Abschnitt.

## Von Ihm und uns.

Einst gab ich nur mich selbst bem Baterland, Setzt hab' ich hundertsach ihm mehr gegeben, Lieb' ich doch hundertsach des Sohnes Leben Noch mehr als mich — so nah dem Grabesrand!

So foll benn auch in biefes Opfers Brand Als Rauch jeb' ichlimm Erinnern aufwärts ichweben! Selbst biefes foll mein Berg nicht mehr burchbeben, Daß einst bie Kette flirrt' an meiner hanb.

Trilgt mich mein Ahnen nicht, so seh' ich nah'n Gewalt'ge Zeit für unsers Bolfs Geschick. Ich halte Maß im Hoffen und Mißtrauen.

Der Freiheitstämpfer alter Beteran Steh' ich jett Schildwacht, um mit großem Blid Die neue große Zeit mir anzuschauen. Seh' ich, bu welfcher Kaifer, jetzt bich an, Werb' ich von Witleib fast für bich beschlichen. O solchen Ausgang, solchen jämmerlichen, Und enblich alles nur umsonst gethan!

Um solcher Raisertrone nicht'gen Bahn, Dran auch ber lette Schimmer jetzt verblichen! Der Boben unter bir, er ist gewichen — Trot beiner Schildwacht vor bem Batikan.

Denn ewig neu vollzieht fich bas Gefet: Der Lige noch so fest gewirktes Net, Bur rechten Stunde bebt es an zu reißen.

Es tommt ber Tag, bran noch so liftig Gleißen, Sei's auch von einem Diabem umreift, Bon unsichtbarer hand wird abgestreift.

Nun weiß ich wohl, bag bu uns könntest sagen: "So wartet erst, bis ich mein Schwert gezogen! Ei, laßt boch seh'n, ob all mein Glück verstogen, Und meine letzte Stunde schon geschlagen."

Und minder nicht weiß ich aus eignen Tagen, Wie uns das Kriegsglüch, das uns heut gewogen, Schon morgen wieder um den Sieg betrogen. Gar ungleich sohnt des Krieges fühnes Wagen.

Gang recht! Richt haben Siegel wir und Brief, Daß wir im raschen Anprall bich besiegen. Kein Zweifel, baß bein heer sich tapfer wehre!

Doch beines Bolles Geift, er fant zu tief. Die wird romanischem Berfall erliegen Der Deutschen Bolfstraft, Bilbung, Jucht und Ehre. Bu Augsburg zwar in ber Berbannung Noth Erschien ein gut Stild beutsches Leben bir. Doch wett' ich, bag bir ein Geheimniß schier Des beutschen heers gar kostbar Aufgebot.

Manch Einer brin marschirt jetzt in ben Tob, Ein Sieger in ber Wissenschaft Turnier. Der Bauernsohn ift mit bem Kavasier Und bem Studenten gleich Soldatenbrob.

D ahnst bu, was ein "Bolt in Waffen" beift? — Bei uns bie ganze Bolkstraft, Leib wie Geift; ` Bei bir ber Bilbungsabhub ber Kasernen.

Und welch ein Biffen ward von uns errafft, Da ihr in Selbstvergötterung erschlafft! — Du wirst ben Unterschied noch kennen lernen!

Und gar, wie gabst bu jebe Scham boch preis, Da bu ben Krieg leichtfertig ausgesprochen? Armselig haft bu ihn vom Zaum gebrochen, Als herrscher, ber nicht mehr zu herrschen weiß!

Wie thatest bu nach außen zornesheiß, Und bist babeim in Sindenschuld gekrochen, Bis du, vom Speer der Angst emporgestochen, Gebannt warbst in des Krieges Furienkreis!

So rächte sich, was bu zuvor gestindigt! So wardst das Werkzeug du der Chauvinisten, Bor benen zitternd du uns Krieg verkündigt!

Bu Enbe waren beine Binkelzüge. Run galt's nur noch ben Borwand zu erliften. — Ein Königreich für eine gute Lüge! Und sieh, wie war das Gliid dazu dir hold! Ein deutscher Prinz will Spaniens Thron besteigen. Ab, welch gelegner Text filr Kriegesreigen! Da lachtest du: "Dank, Better Leopold!"

Die Krone Spaniens in Preußens Sold! Und Frankreich litte bas mit zahmem Schweigen? Ha, des Verrathes Fluch auf jeden Feigen, Eutwerthen lassend unsere Ehre Gold!

Hat dieser ländergier'ge Preußenkönig Noch nicht genug an der Sadowa-Beute? Nun werd' ihm auch hispanisch Reich noch fröhnig? —

Nein, nie barf Frankreich biesen hohn ertragen! — So ward breffirt die kaiserliche Meute. Und Lig' und Wahnwit huben an zu jagen.

Bugleich sprachst bu zu Grammont slüsternd leis: "Du polt're von bedrohtem Gleichgewicht" . . . . "Du, Olivier, mit heuchelnbem Gesicht Mach' bann bem Bolke wieber Frieden weis!"

So rührtest bu mit Schwert und Palmenreis Des Kriegsbrei's völlertöbtendes Gericht! Und als dir dreingepfuscht der Thronverzicht, Schnell balfit du dir mit würdigem Geheis:

"Ha Benebetti, korf'icher Schlaukopf bu, Schnell fort nach Ems zu König Wilhelm hin, Berbittre bort ihm ber Erholung Ruh'!

Mit allen beinen Ränken fet, ihm gu! Und geht's nicht anbers, so beseibig' ihn! — Um jeben Preis schaff' Krieg mir mit Berlin!" Und schnell war wieder Frankreich mit ihm Eins. Berräther war, ber nicht für Krieg entschiede. In Königsberg nur heiß es wieder: Friede! Drauf tranken sie gar viel schon beutschen Weins.

Die schöne Pfalz, ber Rebenftrand bes Rheins, Der alte hort von Deutschlands Cag' und Liebe; Der Boblftand unter beutschen Geifts Aegibe, Bom heil'gen Köln bis auf zum goldnen Maing —

Wie nahm uns Alles weg ihr trunfnes Schrei'n, Und warf fopfüber All' uns in den Rhein! — "Ha, vous Prussiens, l'Autriche n'est pas la France!

Vous serez battus, et avec élégance! Ha vive la guerre allemande, ha vive le Rhin! Ce n'est q'une promenade jusqu'à Berlin!"

Warb's jett schon oft ein siegesfroh Gekicher Auf der Casarenburg im Frauenrath! Nie aber ward vom Fluch der eignen That Ein Kaiser je gebeinigt jämmersicher.

Balb faß er ftumpf, balb wie ein Schatten schlich er, Und immer wieber fragt' er burch ben Draht: "Rabore, bu bift ein feiner Diplomat! Bin ich auch bieser Bayern völlig sicher?

Denn hab' ich fie, bann folgen auch bie Schwaben, Und Bruberhaß hat Deutschlands Macht gebrochen". Bas mag Kabore ihm wohl berichtet haben? —

Nicht las ich es. Ich weiß nur bieses Eine: Die ihm vielleicht von Rheinbundslust gesprochen — Schnach ihnen! — Deutsche Männer warens teine! Doch horch! was hör' ich jeht gar hehre Runbe? Durch's Bolf ber Bapern herzerquickend klingt es. Der Bundestreue Lieb, ihr König singt es. Ganz Deutschland bank ihm biese gute Stunbe!

Und gleicher Treue Lieb aus Fürstenmunde, Gar balb aus Schwaben und aus Baben bringt es. Der Freude lichtes Banner, o wie schwingt es Mein eignes herz mit biesem Sang im Bunde!

Bas wist ihr Männer von bes Rheinbunds Schmach? Bohl laf't ihr fie und bachtet brüber nach! Doch wer fie mit erlebt gleich uns, ben Greifen —

D tausenbmal Der auf ben Knieen bankt, Daß beutsche Treue biesmal nicht gewankt, Und nicht genug kann er bie Fürsten preisen.

So ift boch bas erreicht! und wär' es nichts, Als bies, wie viel ift bieses Eine schon, Und wie erzwingt es unsern Dankeslohn! — Nach langer Nacht ber Ansang boch bes Lichts!

Das Schlangenwort jo manch unbeutichen Wichts, Es fand Entrüftung nur und Zorn und Hohn Im Kern des Bolles, auf der Fürsten Thron. Nun, welscher Kaiser, harre des Gerichts! —

's war beine Rechnung falsch, ba bu zerrissen Das beutsche Bolf gewähnt, ba für Berräther Du einen Stamm gehalten — welch Berbrechen!

Mach' beine Rechnung nun mit bem Gewissen! Denn groß ist beine Schuld, bu Uebelthäter! Und bieser Krieg wird bir bas Urtheil sprechen. Woffir jett wir bem Tob ins Auge sehen, Wir wissen's; und bes Tobes Angesicht, Es wird verklärt burch unfres Glaubens Licht, Daß aus bem Krieg wir glorreich aufersteben;

Daß unfer Einheit Banner bann wird weben, Wenn unfer Sturm bein Räuberschiff zerbricht. Als Abgesandte von bem Weltgericht Wir bir und beinem heer entgegengeben.

Was weiß bein eignes Bolt? — Welch heil'gen Glauben Wirb seine Fahne wohl zur Schan jetzt tragen? — Daß es Piraten gleich uns will berauben,

Und daß, wenn biefer Raub jetzt fehl ihm fchlilge, Es bich mit Flüchen wird vom Throne jagen. — Run ftoß in's Kriegshorn, kaiserliche Lüge!

O war's boch so gewesen alle Tage! Hatt' immer so bas bentsche Bolt gefühlt, Und solcher Zorn uns stets bas herz burchwühlt, Doch nie bei uns geschwankt ber Wahrheit Wage!

Daß ich uns felber jett bei uns verklage? 's ift wahrlich nicht, baß sich mein Müthchen kühlt, Wo balb zum Strand ber Zeit solch Blutmeer fpult. Und boch ift's besser, baß auch dies ich sage.

3ft boch zerronnen jeht bie bilftre Beit, In ber, von bofem Zauber wir gefeit, Dornröslein gleich in Walbesnacht gefeffen.

Mun hat bes Krieges Rufi uns aufgewedt. Noch einmal fei bie Schmach jeht aufgebedt, Und bann für immer, immer auch vergeffen! So finnet nach: Wie haben augstburchzittert Wir flavijch boch einst auf fein Bort gelauscht, Wenn er, vom Raiferhermelin umbauscht, Des neuen Jahres Gruß ber Welt verbittert!

Wie haben wir spilrnasig bann gewittert, Ob Krieg, ob Frieden aus bem Mantel rauschi! Und o, welch järtlich Wort ward ausgetauscht, Da Fürsten selbst um seine huld gerittert!

Wir wußten's: jeden Eib hatt' er gebrochen, Entlarot war uns die eif'ge heuchlermiene, So Recht wie Freiheit hatt' er hohn gesprochen.

Bekannt war bes Dezembertages Morben. Zum himmel schrie die trodne Guillotine — Und bennoch sind wir seine Schmeichler worden!

D wenn ich an bies Alles wieber bente, Wie unfrer Macht und Ehre wir zum hohn Das Saupt gebeugt vor biefem Kaiserthron, Ich vor Beschämung hent ben Blid noch sente.

Und daß zu tiefst ber Deutschen herz sich franke, Ach, seibst ein ebler beutscher Kaiserssohn, Er nahm aus bieser hand als Glinftlingssohn Des Kronenreifs tobbringenbes Geschenke.

Ja, schlagen wir uns renig an die Brust, Und seien wir der Mitschuld uns bewust: Wir haben ibn, so wie er uns belogen.

Ein wahr, verachtend Wort — fein Fürst je sand's! Und daß er ward der Böller Furchtpopanz — Europa's Keigbeit hat ihn groß gezogen! D brum trot all bes Krieges Noth und Schreden, Die ich einst selbst wie Einer nur burchlitten, Biel besser ist's, baß jetzt bas Tuch zerschnitten, Als noch einmal bie Schwerter einzustecken!

's ift hochfte Zeit, ben alten Zorn zu weden, Wie anno Dreizehn er einhergeschritten. Auf Leben und auf Tob sei neu gestritten! Kein Friedensmantel soll ben Brand mehr beden!

Run foll bas beutsche Bolt an fich erfahren, Bas es vermag in seiner Ginheit Größe. Zum eignen Staunen foll fich's offenbaren!

Die gange Scham sich jest vor uns entblöße, Daß wir bethört einst Frankreichs Schmeichler waren! — Und Blut auf ewig biefen Zauber löse!

Und boch beschseicht mich oft ein zagend Grausen: Wird beutscher Boben wohl bas Schlachtfeld sein? Wird nicht zuallererst am alten Rhein Der Böllerichlachten wilder Kriegesturm sausen?

Wie wird er Dorf und Stadt dann überbrausen Mit Angelhagel und mit Flammenschein! Auf der verdrannten Dörser Schuttgestein Rur Armuth, Debe und Berzweissung hausen.

Der Beigen ift gereift und auch gerftampft; Die Rebenstöde find gerknickt, gertreten; Der Stall ift ausgeraubt, die Scheune bampft.

Und Mus irrt umber wie flüchtig Wild, Die Luft durchzittert Jammer nur und Beten. — Bei Gott, entsetzlich ift bes Krieges Bild! Und selber, wenn es anders sollte kommen, Wenn wir auf Frankreichs Boben nur uns schlügen, Wenn wir des Krieges ärgste Noth nicht trügen, Und die Berheerung uns würd' abgenommen —

Wenn nur aus welschen Dörsern, brandentglommen, Die Bauern slöhen mit verstörten Zügen, Und aller Lohn für ihres Fleißes Pflügen Auf wilder Kriegssluth täm einhergeschwommen —

Wenn wir nur gleich vertheilten Blut und Tob, Der Märsche Mühfal und ber Schmerzen Noth, Doch uns allein war' aller Sieg beschieben —

Sind's nicht auch Menschen bort so gut wie hier? Und ziemte solchem alten Mann wie mir Nicht besser brünstiges Gebet um Frieden? —

Doch war bas Friede benn, was jetzt wir hatten? . War nicht sein ganzes Licht nur eitel Trug, Da stets in neuer Sorgen Bann uns schlug Des Krieges brobenber Gespensterschatten?

In's Mark hinein bie Bolkskraft mußt' ermatten, Gewerb und Hanbel war verzagt im Flug. 's ist Zeit, mit triegerischem Trauerzug Solch saulen Friedens Leichnam zu bestatten.

Und 0, gar vieles noch, kaum kann ich's nennen, Ist längst schon faul an unfrem eignen Holz. Auch bas soll auf bes Friedens Grab verbrennen!

In Afche fint' ber Haber ber Barteien, Genufisucht, Schwindel, Arglift, sünd'ger Stolz! — Bon Allem soll ber Kriegsbrand uns befreien! Das tröftet ja, bag nicht nur Fluch allein, Daß Segen auch bem wilben Krieg verbiinbet. Des Opfers beil'gen Holzstoß er entzündet, Und Mitleid will ber hohepriefter sein.

Bon Fäulniß brauft sein Sturm bie Bolfer rein, Begsegend, was auf Stol3 und Trug gegründet. Dem Strom bes Leichtsinus, ber in Sümpfen milnbet, Dem reift sein Tobesernst bie Ufer ein.

Bum helben schafft ben Mann sein blutig Grauen. Er lehrt baheim bie Miltter und bie Frauen Erbarmen, Dulben, ber Ergebung Sieg.

Des Friedens wuchernd Unfraut ftürzt sein Spaten, Das Feld ber Zeit bereitend neuen Saaten. — O nein, nicht Fluch alleinzig ift der Krieg!

Heb an benn, neuer heil'ger Böllerstreit, Bon Frankreichs Lug uns neibisch aufgezwungen! Singt ihr ihn ein, geweihte Glodenzungen! Empor die Herzen, groß in großer Zeit!

Bieh' aus, bu Bolf in Waffen, tobbereit, Für beutscher Shre Lohn zum Krieg gebungen, Bon Kraft und Bilbung überreich burchbrungen, Du fostbar Heer, von Scharnhorst's Geist geweiht! —

Gott! meiner Jugend große Zeit tehrt wieber. Ren klingen Arnbt's und meines Körner's Lieber, Dazwischen brauft gar frisch "bie Wacht am Rhein".

D tausenbfaches schmerzliches Umschlingen! — Erft bor' ich "Hurrah" fühn als Abschied klingen, Und bann: "Lieb Baterland, magst ruhig sein!" —

#### Dritter Abschnitt.

### Bom Beer und Bundesfeldherrn.

Wie ift mir boch? Dit solchem fraft'gen Schwung Sat fich mein Berg seit Jahren nicht erhoben. Beg mit bem Tobtenhemb, mir schon gewoben! Ich bin aum Sterben jett noch viel au jung.

Bor lauter alter Kriegserinnerung If mir bes Alters Schwäche wie zerstoben. Filrwahr, wär' unten ich so start, wie oben, Der Kuß gleich meinem Geiste flint im Sprung —

Ich glaube gar, ei nun, was fönut' es ichaben? Ich möchte mit bem alten Leutnantsbegen Noch einmal jetzt gen Frankreich ausmarschiren.

Fänd' ich boch manchen alten Kameraben! Nur müßt' ich bitten, daß bes Anstands wegen Ich gleich zum General bürft' avanciren. D Gott im himmel ift's auch eine Bracht, Das beutsche Bolt in Baffen jest zu schauen! Bom Alpenwall bis zu bes Meerftrands Gauen Steht jest am Rhein gang Deutschland auf ber Bacht.

Ein Bille nur führt seiner heere Macht, Die herzen all beseelt nur ein Bertrauen. Auf unfres Boltes eigne Macht wir bauen, Nur sie allein schlägt jetzt die Böllerschlacht.

Daß jetzt nur Deftreich febit! — Der Einheit Feier, Wie war' fie noch gemehrt im beutichen Land, Wenn fie auch burften mit uns streiten!

Die helben all vom Inn und aus Paffeier, Aus Steiermart und von der Donau Strand — Wie bort in jenen andern großen Zeiten!

Doch fehlft bu auch, weil's noch bas Schidfal will, Du bentsches Brubervoll aus Desterreich, Richt Neib und Groll mach' bir bas Antlit bleich, Zum Glüdwunsch brüd' bie Hand uns treu und fiill!

Du gabst ben Hofer uns, wir bir ben Schill; Dein Schwarzenberg tam unserm Blücher gleich. O jeben Haß aus beinem Herzen streich! In unserm Siegslieb sei kein Miston schrift!

Denn, wenn wir beutscher Sitte, bentschem Besen Gen welschen Trug und frechen Uebermuth Mit beutschem Blute jeht ben Sieg verschaffen —

Ist auch bein Name nicht babei zu lesen, 's tommt bennoch unser Sieg auch bir zu gut. — Drum steh im Geist zu beiner Brüber Waffen! Sahft bu bas ernste Schauspiel ichon am Meer, Die bange Stunde vor bes Sturmes Buthen? Nur Unbeil die noch glatten Wogen brüten, Die Wolfen hängen nieder wetterschwer.

Sturmvögel flattern klagend hin und her, Unheimlich schon von fern die Blitze sprühten. Der Schiffer will sein Boot vor Schaden hüten, Und treibt voll Sehnsucht nach dem Hasenwehr. —

D fo, in solcher Angst vor Sturmsgefahren, Lag jetzt die schöne Pfalz, der alte Rhein. Der Melacszeiten jeder Bürger harrte.

Bett brohten afrikanische Barbaren, Die Borhut von ber welschen Bilbung Schein. Doch allwärts wehte hoch bes Muths Stanbarte.

Und fieh, schon flammte jetzt bes Blitzes Schein Bei Saarbridt war's. Die große Nation, Der Raijer selbst mit Lulu seinem Sohn, Wie weihten sie ben Krieg bort glorreich ein!

Des Prinzen Feuertaufe follt' es fein. D Kind von Frankreich, bift ein Belb bu schon! Richt gudt' es bei ber Mitrailleuse Ton. Run, ganzes Weltall, fieh bewundernd brein!

Dann hob noch flihn die kleine Helbenhand Die Kugel auf, die vor ihm niederfiel. Manch alter Schnurrbart weinte gar dazu.

Ei sag, bu ausgesernter Komöbiant! Beginnt mit Posse benn ein Trauerspiel? — O armer, kaiserlicher Knabe bu! Doch jett — ha, tam nach biesen Kinderpossen Gar jach ein ernster blut'ger Sturm barauf, Da von des ersten beutschen Thurmes Knauf Der welsche Abler ward herabgeschoffen!

D Beißenburg, fei mir ins Berg geschloffen! Denn unfrer Einheit Tag, bort ging er auf, Da bort im selben tuhnen Sturmeslauf Der Preußen und ber Bapern Blut gestoffen.

Wer sagt es, wer bie Tapfersten bort waren? Sind's Preußen, sind es Bayern wohl gewesen? Wer will Unmögliches uns offenbaren?

Berrinnt in Blut ihr Stammesunterschiebe! "Es fiegten Deutsche!" wird man einstens lesen Und bavon fingen in ber Sänger Liebe.

Was war's nun mit ben wilben Turkoshorben, Die man als Wauwau uns entgegensanbte, Weil afrikan'sche Gluth sie bunkler brannte? — Was war ihr Zähnesletschen, Schrei'n und Morben?

Wie ist es kläglich nun zu Schanben worben, Da preußisch Bajonett sie nieberrannte, Und dreinschlug dieser Bayern Kolbenkante, Heißblüt'ger, wie die Streiter aus dem Norben! —

Ei, ei, ihr Buffenhelben, einst so grimmig, Die ihr wie Wolf und Schatal sonft gebiffen, Wie habt ihr jett bie Flinten weggeschmiffen!

Wie schrie't ihr um Parbon gleich tausenbstimmig! — Run zeigt man euch im Komöbiantenplunder Als deutscher Besten nie geschautes Wunder. Und horch! — Kaum ich die Botschaft glauben mag — Ein Borspiel nur es auf bem Geisberg war! Und jetzt erst kam es zur Tragödie gar Bei Wörth am blutigheißen Schlachtentag.

D Mac Mahon, bes Ruhmes Sarkophag,
Schon weiht' ihn bir mit Blut im Kriegstalar
Der beutsche Kronprinz ein. — Und an ber Saar,
hei, that das Steinmetheer bort gleichen Schlag! —

Wie lag auf Stunden weit nach wilder Flucht Boll wirrem Kriegszeug Heerweg sowie Graben! — Hurrah, ihr Preußen, Bapern und ihr Schwaben!

D Gott, laß reisen bieser Siege Frucht! Sie seien unser Einheit blut'ge Boten! Ihr Wunden, tröftet euch! — Fahrt wohl, ihr Tobten!

Die Nacht ber Angst ist bin. D jetzt bervor, Ihr Berzen, rubet aus im Sonnenschein! Ein Feiertag soll's für bie Sieger sein! Legt Festlieib an! — hinweg ber Sorgen Flor!

3hr Jungfrau'n, stimmet an ben Jubelchor! Nun bleibt vom Blut ber beutsche Boben rein. Gerettet seib ihr Frau'n, frebenzet Wein! 3hr Mütter, hebt ber Kinber Hand empor!

Auf eurer Saufer Giebel fteigt hinan, 3hr Manner! — Laffet grünes Sichenlaub Bis auf die Schwelle festlich niederranken! —

Nun bleibt bas Dach verschont vom rothen Hahn, 's wird Stall und Scheuer nimmer Feindesraub. — Auf's Knie, um Gott und unserm Heer zu banken! D wie von Tag zu Tag, von Nacht zu Nacht, Jetzt deutscher Stolz fich kühner schauen läßt! Stets flügger flattert um's verborgne Nest Der junge Kaiserabser auf der Wacht.

Ach, meine Thränen ftilrzen vor mit Macht. Allmächtiger, daß solches Siegessest Ich noch erseb' in meiner Jahre Rest — Aus tiefster Seele sei dir Dank gebracht!

Rur Eines läßt bie Luft mich nicht erschöpfen. Mein Sohn, mein Frit - langweiliges Getreibe! Der Aermfte lernt noch immer ererciren.

Bum Benter auch mit euch Gamafdentnöpfen! — Längft ichieft er trefflich auf ber Jagb wie Scheibe. Den pracht'gen Jungen — laft ihn boch marichiren!

Und kaum gedacht — wie ist mir boch zu Muth! Richt weiß ich selber, wie's um's Herz mir sei, Da bor' ich schon: mein Fritz ist jetzt babei. Herr Gott, ist bas ein stürmisch junges Blut!

Da schreibt er: "Bater, o nun geht mir's gut, Dahin ist der Kaserne Plackerei, Und morgen wird marschirt, jetzt bin ich frei. Wie bis in's Herz hinein das wohl mir thut!

Und hoffentlich giebt's bald bann eine Schlacht, Drin gleich ich zeige, daß bein Sohn ich bin, Der du die Schlacht von Leipzig mitgemacht!

Bei Königs Frigen tritt nun beiner ein. Doch schlag' dir jede Angst nur aus dem Sinn! Ich sing': "Lieb Bäterchen, magst ruhig sein!" Und horch, schon wieder Siegesbotschaft naht! — Biftoria, dreisacher Sieg bei Met! Nach unerbittlich eisernem Geset Belch unerhörte Riesenwaffenthat!

D großer Moltke, war's ein Meisterrath! Den Feind gebannt im eignen Festungsneth! Drei Tage lang, war bas ein wild Geheth! Nun sitt er wie ber Leu im Käsichbrabt.

Doch auch welch Bluten und welch Sterben, Gott! Bar bas bei Bionville und Gravelotte! D Friedrich Karl's furchtbarer Chrentag! —

Wie fant bort bin bes Abels beste Rraft! Respett vor solder eblen Junkerichaft! Das nenn' ich beutschen Abels Ritterichlag.

Könnt' ich boch alle Stämme nennen, alle, Die bort solch fühnen Tobesmuth beseissen — Bestehbalen, Pommern, Märker — Sachsen — Hessen, — Daß keinem, keinem unser Dank entsalle!

D gebt mir eine Harfe, beren Halle Die ganze Welt vermögen zu burchmeffen, Und jeden andern Sang will ich vergessen In unfres Heeres einem Ruhmesschalle.

D Gravelotte, wie wird bein Name klingen, Go lang es Bölter giebt, ba boch zu Rofie Der Bundesfelbberr in ber Beere Ringen

Sein fönigliches helbenschwert geschwungen, Richt achtend ber Granaten Todsgeschosse! — Dies helbenlieb, wann wird es ausgesungen? WALKELEY

3ft bas ein Wettkampf in bem beutschen Beere, Ein nie geschautes rief'ges Machtentfalten! Die Mannszucht seh ich eisern barin walten, Und ritterlich fliegt bas Panier ber Ehre.

Wie heißt ber beutschen Kriegstunst ftrengste Lehre Unmögliches für möglich boch zu halten! Nur Borwärtsschreiten tennt sie, tein Berasten. — Wer ist, ber unserm Heer bies Lob verwehre? —

Wie oft schon sann ich nach in biesen Tagen: Was ist bas filr ein einheitlicher Geift, Der bieses Heer beseelt, wie nie eins wieber?

Run ift es wie ein Buch mir aufgeschlagen, Darin ein alter Spruch gar einsach heißt: "So wie ber herr ber Knecht, wie's haupt bie Glieber".

Begreislich ist es: Fürsten grundlos lieben, Das ist wohl meine letzte Leibenschaft. Hätt' ich ihr je gefröhnt, zehn Jahre Haft, Sie hätten mir sie gründlich ausgetrieben.

Drum sicht' ich längst mit allerfeinsten Sieben Der Fürstenthaten Wahrheit, Werth und Kraft. Wo irgendwo ein Riß am Throne klasst, Rie war er meinem Blick versteckt geblieben.

Richt weiß ich mir ein niedriger Geschlecht, Als feiler Schranzen beuchlerisch Gefindel, Schon wedelnd vor bem Prinzen in der Windel.

Doch was an einem Fürsten groß und echt, Erkenn' und preis' auch ich gar lauten Schalles. Mir gilt als Spruch: "Die Wahrheit über Alles!" Und also brech' ich meines Schweigens Bann. Das Erstemal, seit ich als "Demagog" Durch Fürstenwillfur in ben Kerter zog, Daß Fürstenlob mir von ber Lippe rann!

Und bin ich auch fein hochgestellter Mann, Ein freier bin ich boch, ber niemals log, Der nie um Fürstengunft bie Kniee bog, Und balb vor'm ew'gen König stehen tann.

3ch follte glauben: taufend Schmeichlerzungen Erfetten nicht bem Fürsten folden Breis, Der fich folch einz'gem alten Mund entrungen.

D Rönig Wilhelm, hoher Gelbengreis, Dir klingt mein Lob, bu haft mein Herz bezwungen! Bor beiner Thaten Sonne fprang fein Eis.

Bom Tag zu Ems, ba er voll Unmuth schwieg, Und von sich wies ben keden Diplomaten; Da er mit Deutschlands Bürde sich berathen, Und schwerzlich sprach: "So komm' es benn zum Krieg!" —

Bon jenem Tag, da er auf's Schlachtroß stieg, Als lönigliches Urbild bes Solbaten, Bis heut, wo er nach all bes Ruhmes Saaten Das beutsche heer geführt von Sieg zu Sieg; —

Was hat er nicht gethan, das er gesollt? Was sollt' er anders thun, als er's gethan? Die Frage laßt an alle Welt mich richten!

Und wer mit mir ihm nicht Bewundrung gollt, Schelt' einen Fürftenschmeichler mich! — Wohlan! Ich will auf beffen Lob getroft verzichten. Das einsach große Wort: "Die Fürstenpslicht" — Das ist's, was ihn so groß mir läßt erscheinen. Weiß ich in Uebung bieser Pflicht boch Keinen Getreuer noch! — Den Fürsten kenn' ich nicht.

Das ift's, was ihm mit folder Ehrfurcht Licht Das Königshaupt umftrahlt, was all die Seinen Mit ihm als Vorbild macht so fest vereinen, Und jedes ehrlich beutsche Herz besticht.

Bas ihm als Bundesfelbherrn aufgetragen — Fürwahr, das gauze Bolf wird es ihm fagen — Echt königlich ward es von ihm vollzogen.

Kein Wunder, daß auf der Begeistrung Wogen Jetzt hoch einhertreibt König Wilhelms Namen! Stets gleicht die Ernte dem gestreuten Samen.

Balb vierundsiedzig! — Schier so alt wie ich, Und noch bei Sturm und Regen hoch zu Noß, Den Degen schwingend trotz bes Tods Geschoß — Das ift ein König, urecht königlich.

Bald vierundsiedzig! — Und wie schlief es sich Oft prachtig als bes Bauern hausgenoß! Wie ihn die färgste Tasel nie verdroß! Das nenn' ich helbenkraft. Ich beuge mich.

Balb reitet er im bleichen Monbenschein In's grause Schlachtfelb ftunbenweit hinein, Denn Allen möcht' er gern ein Tröfter sein.

Balb tauscht bas Schwert er mit bem Feberkiel. Der Arbeit und ber Sorgen giebt's gar viel. Balb vierundsiedzig! — 's ist kein Kinderspiel! Gab's Fürsten auch, als Felbheren mehr zu preisen — Denn nur die Wahrheit klingt aus meiner Sarfe, Und Schmeicheln haff' ich zu des Lobs Bedarfe — Auch dies will boch gar groß sich mir erweisen:

Nie benkt er bran, mit frember That zu gleißen, Nie schmückt er sich mit lügnerischer Larve. Des Moltke's Kriegsgenie, bas geistesscharfe, Die Staatskunst Bismarck's wie best Kopf von Eisen —

Wie hört er sie vor jeglichem Bescheibe, Das große Gerz befreit von kleinem Neibe! Wie folgt ohn' Eigenfinn er weisem Rath!

Boll Dankes gönnt er ihnen Ruhm und Ehre Bor'm Bolk im Frieden, wie vor'm Kriegesheere. Auch bas ist selten große Königsthat!

Und pflichttren wie der Bater ist der Sohn, Dies schöne Menschenbild voll Kraft und Gite, Dies Ideal von deutscher Mannesblitthe — So würd'ge Zier einst für den Königsthron.

Wem je sein lichtes Aug geseuchtet schon Im Doppelglanz von Geist und von Gemüthe, Der fleht mit mir, daß Gott ihn treu behüte Als freud'gen Stolz der ganzen Nation.

Und also ist des Königs Haus beschaffen, Und so beseelt das ganze Bolt in Waffen Nur eine Pflicht allzeit und allerwegen,

Weil an sich selbst auf seinem Fürstenftuble Der König übt ber Pflichten strengste Schule. — Welch schlicht Geheimniß, boch wie groß sein Segen! Und was mir oftmals schon bas herz bewegt: Der König, wie ber Königssohn, o Beibe, Auch Menschen sind sie in bem Filrstenkleibe. Wer ift es, ber solch Zeugnif widerlegt?

Bei allem Ariegsmuth, ber ihr herz erregt, Wird's niemals fremb boch all bes Arieges Leibe; Und kaum ihr Felbherrnschwert steckt in ber Scheibe, Die Menschlichkeit in ihrem Busen schlägt.

Sei's, bag ben Tapfern freundlich Wort belobt, Sei's, bag ihr Troft ber Bunben Schmerzen linbert, Und auch mit bem Geringsten huld verkehrt!

D wie viel Herzen schon ihr so erhobt! Und euern Ruhm hat's wahrlich nicht gemindert, Doch eurer Heere Kraft gar hoch gemehrt!

Weiß ich boch selber, da Soldat ich war, Welch eine Macht des Feldherrn freundlich Wort! Oft todesmild, wie stürmten doch wir fort! So stärkt ein einz'ger Ruf oft wunderbar.

Bu wiffen: so in Noth, wie in Gefahr Ift auch ber Felbherr stets am rechten Ort, Das ift bem Muth ein wahrer Zauberhort. Auch bem gemeinsten Manne wird bas klar.

Und erft, wenn folch ein Riefenheer es weiß: Uns führt ein foniglicher helbengreis, Der Allen auch ein treuer Bater ift,

Und auch ber Sohn ift biesem Bater gleich — Ei sagt, wer ift so klug im beutschen Reich, Der solche Zaubermacht wohl ganz ermist? Ja, Bolf in Waffen, zeuge bu von bir, Und nicht allein bes Nordbunds Heerbestand, Auch ber bes Sibens zeuge für sein Land, Die ihr's am besten wist, antwortet mir!

Sagt: Ruhte nicht bas beutiche Kriegspanier Best in bes helbentonigs ftarfer hand, Mit solcher Mannszucht eisernem Verband, Und solcher Wissenschaft im hauptquartier —

Hätt' euch bes Scharnhorst's Geist nicht erst berathen, Zu sein solch triegestüchtig Boll in Wassen, Und wär' euch Moltle Kübrer nicht und Lebrer —

Bar's möglich, sagt als ehrliche Solbaten, Daß solchen Sieg ihr könntet euch erraffen, Als beutscher Einigkeit und Größe Mehrer?

D brum, bu beutsches Bolf, wirb's wirflich mahr: Daß all bies Blut, mit bem wir Sieg erstritten, Bu einem Bolf uns wird zusammenkitten, Rie trengend uns in Noth und in Gefahr —

Und banken wir bas unfrer Heeresschaar, Die Mühfal, Schmerz und Tob für uns erlitten, D bann, ihr beutschen Stämme, laßt euch bitten, Daß ihr erwäget, jeber Mißgunft bar:

Habt König Wilhelm in bem heil'gen Krieg Als Bunbesfelbheren würdig ihr befunden, Deß ftarke Führung uns ben Sieg beschieben —

Bas zaubert ihr? So nilhet aus ben Sieg! Und bankbegeistert wollt es ihm bekunden: Sei unser Bundeshaupt auch einst im Frieden!

#### Vierter Abschnitt.

# Vom neuen deutschen Reich.

D war's erst eine wahrhaft große Zeit, Glich' alles Bolf jest seiner Kriegsarmee, Die braußen für uns leibet Noth und Weh, Und beren Blut ber Einheit Banner weiht!

's gilt unfres Bolles Siegesherrlichkeit! — Das ragt wie Felsgebirg mit ew'gem Schnee, Das leuchtet wie ber Schwan auf bunklem See Durch unfres Heeres Geift, ben nichts entzweit.

Daß Deutschlands guter Engel es ertor, Durch Blut und Tob ein einig Reich zu schaffen, Deß ist sich gleich bewußt bas Bolt in Waffen.

Und bag bann wird burch seiner Siege Thor Der Ginheit Größe ihren Gingug halten — Auch bieses Hoffen läßt sich's nicht gerspalten.

Ja wahrlich, schnöbern Undant wüßt' ich keinen Für unsver Heere rief'ge Opferthaten, Als wenn, was ihre Schwerter jett bejahten, Ein Land mit Worten möchte dann verneinen;

Benn, mas ihr Blut als Kitt uns half vereinen, Dann wieber in engherzigem Berathen Zusammenwürfen kleine Diplomaten, Die allzeit große Thaten nur verkleinen.

Bar's möglich, solch unselige Berblenbung? So könnt' ein Land ben beutschen Geist verrathen Und so bethört ber Einheit Segen haffen?

Bar's möglich, baf nach folder blut'gen Senbung heimkehren muften eines Lands Solbaten, Um nur zu finden, was fie bort verlaffen?

Wohl weiß ich zwar: Roch schmerzen manche Wunden. 's ist kurze Zeit, da ging ein tiefer Ris Durch Deutschlands Herz. Doch bessen sewis, Auch ich hab' niemals Freude drob empfunden.

Und war's auch Preußens Helm, ben bort umwunden Der Siegerkrang; bes Unmuths Finsterniß Umwölkt' auch mich, der Zwietracht Schlange bis Mir tief in's Herz in jenes Arieges Stunden.

D foll ich Alles wieber jetzt entschleiern? Sft's besser nicht, ich lass' es zugebedt, Da auf bem Schlachtfelb wir uns wieberfanben?

Bo längst burch Blut wir bie Berfohnung feiern, Gei Reiner, ber ben alten Schmerz erwedt! Der alten Zwietracht Fluth, lagt fie versanben! D seht auf mich! — Daß ihr's boch glauben wollt: Ich hab' im Kerker einst viel mehr erlitten. Das Leben ward mir ganz entzwei geschnitten, Und zorn'ger noch als ihr hab' ich gegroult.

Biel öfter, als mein Berg es je gefollt, Sat fiets es neuer hoffnung Steg beschritten, Und immer wieder ift es ausgeglitten, Und über Felfen bintenb bingerollt.

Rein, nie konnt euern Schmerz mit mir ihr meffen! Und bennoch feht: ach schon bem Grabe nah Will Alles ich verschmerzen und vergeffen.

D macht Gemeinschaft jett mit meinem Herzen! Mit aufgehobnen Händen steh' ich da: Ach wollt auch ihr vergessen und verschmerzen!

"Selbstfländigkeit!" — So hör' ich's oft jeht schallen, Indeß zumal ein Argwohn barin Klingt. Nun wohl, wenn richt'ger Sinn dies Wort durchdringt, Wer ließe sich die Fordrung nicht gefallen?

Wer zwingt euch, andre Bahnen einst zu wallen, Als die bisher ihr schon im Innern gingt? Der Trene Bard, bas Fürst und Boll umschlingt, Wer will's zerreißen? Keiner von uns Allen.

Wer hindert eurer Fürsten Regiment, Go's ihres Bolfes innre Wohlfahrt leitet Und ordnet ihres alten Rechts Gefüge?

Selbstftändigkeit! — so ihr's nur recht benennt, Wer ift, ber euch bas Recht biezu bestreitet? Ich weiß nur Ginen, und bas ift bie Lige.

Doch wollt als opfergeiziger Partifan Ihr nicht einmal jum heil bes großen Ganzen Jetzt unterordnen eures Starrfinns Lanzen, Und lieber bienen eignem Schlendrian, —

So weiß ich euch nur einen Rath: Wohlan, So sperrt euch ab in eurer Weisbeit Schanzen, Nach eigner Pfeise wollet fürder tanzen, Selbstftändig träumet aus den Größenwahn!

Selbstiftändig hant von Deutschlands Riefeneiche Euch ab als fibrr'gen Aft, und bann verborrt, Indefi bie andern Zweige prächtig treiben!

Selbsiftanbig brecht euch aus als moriche Speiche Bom Rab ber Zeit und rollt es mächtig fort, Selbsiftanbig könnt gelähmt ihr liegen bleiben!

Wie oft ward nicht die Alage schon gehört, Daß aller Bölfer Name steh' in Ehren, Und unserm nur man will die Achtung wehren, Und welchen Dentschen hat's nicht schon empört?

Das tam, weil unfrer Einheit Macht zerstört In unfern Stämmen, wie in unfern heeren, Wie all die großen Bölter uns belehren, Drin jeder Mann nur ein er Fahne schwört.

So fam, durch Furcht gezeugt, zur Welt die Ehre, Und nirgendwo, nicht auf dem fernsten Meere Wagt Einer solche Flagge zu zerknittern.

Bett schafft ber Deutschen Einheit Furcht und Zittern. Und wieber sollt' ihr Banner uns gerbrechen? — D Schmach und Sünbe, gar nicht auszusprechen! Ja, Silnbe! — biefes eine Wort zumeist Bersteht's ben ganzen Schmerz jetzt auszusagen. Daß biefen Riefenstreit ihr mit geschlagen, Tobsünbe war's bann an bem beutschen Geist!

Wenn Einer Gottes Siegesgnaben preift, Mög' er als Gottesläftrer fich verklagen! Der Männer Tob, bie ihr zu Grab getragen, Das Jammern all ber herzen, bie verwaift,

Der Bunben Schmerzen, Milhfal, Frost und Fasten, — Als Sinbe soll bas Alles bie belaften, Die Segen wiederum in Kluch gewandelt,

Die schachernd jetzt um Blut und Tod gehandelt, Und nichts, o nichts bafür erkauft uns haben, Als Deutschlands Einheit nochmal zu begraben! —

Doch was erhite' ich mich für ein Phantom? 's ift boch nur ein gespensterhaft Gesicht. Sei ruhig, herz! O nein, so rauscht ja nicht Wie Grabgejang bes beutschen Geistes Strom.

D nein, ber beutschen Einheit heit'gen Dom Seh' ich im Geiste stehen. Der Freude Licht Bom Hochaltar sich an den Säusen bricht, Und auf zur Wölbung duftet füß Arom.

Die beutschen Böller steben in den Hallen, Die Orgel brauft und hohe Lieber schallen, Balb lieblich und bald ernst wie Schwerterschlag.

Im Chor bie Fürsten fnieen mit ber Krone, Doch Giner fitt ju bochft auf feinem Throne. Das ift ber beutschen Einheit Feiertag. Seltsame Zeit! Seltsamer Gang ber Dinge! — Ropfschüttelnb bent' ich's oft wie traumverloren. Und seh' ich bann, was biese Zeit geboren, Ist mir's, als ob ein Märchen mich umtlinge.

Bas follten uns bann einst bie Kettenringe? Bas ging uns hinter Gittern bann und Thoren Der Mannesjahre beste Kraft verloren? Bo weilt bie Macht, bie sie uns wiederbringe?

Ja, für ein Marchen oft möcht' ich es halten. Run thun und reben Jene gang uns gleich, Die uns verächtlich "Demagogen" ichalten.

Nicht Einen macht bas Wort mehr ichredensbleich, Das fie uns einst mit Kerkernacht vergalten, Das Zanberwort: "Ein beutsches Kaiserreich."

Ja, wahrlich, wollt' ich oft mein herz entleeren, Und flegte nicht die edlere Natur, Ein flotzes hohngelächter hätt' ich nur Kür gar so Bieler wundersam Bekehren.

Ei, ei, wie wirb fich beutsche Macht nun mehren, Da ihr nun endlich kamt auf ihre Spur, Mitpfuschend in bes kranken Bolkes Kur — Ihr Ueberläuser aus bezopften Heeren!

Und ihr sogar gewannt so hoben Muth, Und flost jeht fühn ins Demagogenhorn, Des herrn Gesalbte mit bem Fürstenhut? —

Doch nein, o nein! — Richt solchen scharfen Dorn! Wo an bem Bolt die Zeit solch Wunder thut, Beng' ich mein Knie und opfre Spott und Zorn. Was wir gewollt, wir so gescholtnen "Demagogen", War nie ber Freistaat, aller Fürsten bar, Es war bas Kaiserreich, nur bas ist wahr, Und alles Andre ward uns nachgelogen.

Und kommt ber starke Fürst bald bergezogen, Das Haupt umflattert von bem Kaiseraar, Go sind die Ersten wir, die Strässlingsschaar, Die bau'n ibm belfen des Triumphes Bogen;

Die heiliger Begeistrung Rauchfaß ichwingen, Wenn in bes beutichen Kaiferreiches Namen Sie falbend um fein haupt die Krone ichlingen.

Und fo viel Taufend auch gur Feier tamen, Dem neuen Raifer Gloria gu fingen, Durch Alle foll man boren unfer Amen!

Was ich von solchem Raiserreich ersehne, So hent wie früher ftets unwandelbar, Da ich Soldat sowie Gefangner war, Bergiesiend stets ber Täuschung bittre Thräne,

Das will ich reblich sagen ench: Nicht behne Roch weiter brin ben Flug aus Preußens Aar, Und nicht ber beutschen Böllerstämme Schaar Boll Ohnmacht sich an Preußens Schulter lehne?

Ift's auch mein eignes theures Baterland, Deß Staatsbau wahrlich nicht gebaut auf Sand, Und vor beg innrer Kraft ich gern mich benge —

So bin ich mehr, benn Breufe, Deutscher boch. Rie flihlt' und sprach und ftritt ich anders noch. Mein ganges Leben sei bafilt mein Zeuge! Als anno Dreizehn mit Gewitterschein In unfrem Bolt es anhub neu zu lenzen, Da sang von unfres Baterlandes Grenzen Der Arnbt: "bas ganze Deutschland soll es sein!"

Und wie viel tausendmal fiel dein schon ein Der beutschen Sänger Mund, wie viel fredenzen Sah ich bes Weins, wie viele Augen glänzen! Als Zeuge sieht bes Sängers Bild am Rhein.

Da gab's kein beutsches Feft, wo nicht beim Schmaus 3m Chor bie Gafte bieses Lieb gefungen; Es Mang bei jebes Festpaniers Cuthillung.

Bum Kriege felber zog's nun mit hinaus. Der Gehnsucht Lieb, genng bat's jetzt geffungen, Dun ton' einmal bas anbre ber Erfullung!

"Das ganze Deutschland ist es jetzt!" — Der Sang, Der soll jetzt fürber burch bie Lanbe klingen, Und Preußens Mund soll ihn zuerst uns singen, Im Frieden, wie er schon im Kriege klang!

Als jetzt sein Schwert ber Bunbesselbherr schwang, Und in ben Kampf die beutschen Stämme gingen, Ha, fühlt' ich stolze Lust mein Herz durchdringen, Wie nie zuwor mein ganzes Leben lang!

hieß es boch jett: "bas beutiche heer"! — D Gott, Wie war einst bieser Name Kinberspott! Run tont er aus bes Bunbesfelbheren Munbe.

Und zieht einst friedlich unfer Geer nach Saus, Sprech' er bas andre Wort als Raiser aus: "Das beutsche Bolf im neuen beutschen Bunbe"! In beiner Hand liegt Deutschlands ganz Geschick, D Preußen, bu mein mächtig Baterland!
So schlinge bu ber Einheit sestes Band,
Doch mach' nicht wund mit allzustrammem Strick!

Hochherzig glanze beiner Größe Blid!
Sei Deutschlands Arzt mit weiser Pflegerhand!
So mancher ungeheilten Bunbe Brand,
D fanftig' ihn burch große Bolitit!

Bon feinem Stamme beifch' ber Opfer mehr, Mis es bes neuen Reiches Beilsbegehr! Dann brichft bu bir bes Ruhmes grunfte Reifer!

Richt über Deutschland mögst du fürper steben! Salt es für größer noch, brin aufzugeben! — Deß sei zum Lohn bein König beutscher Kaiser!

Im beutschen Reich nur soll ber Kaiser thronen, Rur beutsche Größe, beutsches Recht verwalten! Des andern Kaisers Bild sab ich veralten, Den im Koffhäuser unser Traum ließ wohnen.

's ift unser Boll von vierzig Millionen Bohl groß genug für eignen Kaisers Schalten. Nicht brauchen ihm die Schleppe mehr zu halten Der Belichen und der Slaven Nationen.

Die neue Zeit ift's jest ber Bolfersichtung, Stets weitre, icharfre Grenzen zieht bas Bort, Und lehrt bie Boller fremben Lands entrathen.

Doch unfer Raifer ftred' nach jeber Richtung Sein mächtig Schwert aus, als bes Rechtes hort Gefürchtet mit zu rathen und zu thaten! Und nicht sein wuchtig Kaiserschwert allein Belf' feinem Wort, bag brauf die Bolfer achten! Dabeim auch soll er nach ber Ehre trachten, Das höchfte Borbild alles Rechts zu fein!

Die Kron' umweb' ihm behrer Freiheit Schein, Die soll's in ihrem Reiche nochmass nachten! Des Bolles friedlich Bohl nach all ben Schlachten Sei fürber brin bas ebesste Gestein!

Mit folder Krone bei bem Schwert ber Macht — Ein Raifer und in folden Bolles Mitte, So reich an Glauben, Biffen, Kraft und Sitte! —

Solch ein Gefalbter als bes Rechtes Bacht Im eignen Land, wie auf ber Frembe Zinnen! — Heran ihr Bolfer! — Wer will Krieg beginnen?

Wie lang, o Kaifer, wird bein Kommen faumen? Schon bor' ich langft im Geift bie Gloden flingen. Des neuen Reiches Banner feb' ich fcwingen. Leibhaftig fteig' hervor aus unfern Träumen!

Wo so ber Sehnsucht Becher allwärts schäumen, Besteig' bein Roft! — heiß' Jubellieber singen! Gleichwie vor Schlangen soll vor Kettenringen Dein Kaiserzelter einst sich scheuend bäumen!

D horch, welch Singen und welch jauchzend Rufen! Rur Blumen regnet's zu bes Roffes Hufen, Und hoch im Sonnenschimmer schwebt ber Aar.

Komm, Raifer Bilhelm, tomm! — Wir harren beiner. Erfehnt, gegrüßt, bu Sieger wie noch Keiner, Des bentschen Bolles Hossen, mach' es wahr! —

### Bunfter Abschnitt.

## Bom Grafen Bismark.

Wie haff' ich jene Diplomaten Sippe, Die naseritmpfend nur bas Bolf beschaut, Nur Tag um Tag ein Ledermahl verbaut, Stets lächelnd mit der bartlos feinen Lippe.

Wie man mit Kennerblid Champagner nippe, Mit schönen Frauen schwatzt im welschen Laut, Im Stoeplochase sein Glück auf Wetten baut, Erkabren im Salon, wie an ber Krivbe —

Drin find fie groß. Doch Jene nur ich meine, Die bloß burch's Wappenschild zu Wirben kamen, Am hellften leuchtend mit ber Orben Scheine.

Sie thäten gut, jett Anbern Platz zu machen. So große Zeit braucht Männer ftatt nur Namen, Und fie ist allzuernst, um nur zu lachen. Doch ihn auch hatt' ich minder nicht gehaßt, Der wahrlich weder geistesblöd noch flumm, Deß Kanupf versteckt nie war, deß Weg nie krumm, Der, was er will, mit erzuer Faust erfaßt.

Auf trot'gem Naden trägt er Riesenlaft. Rie hängt er sich ber Feigheit Mantel um. Doch für ber beutschen Freiheit Seiligthum Hatt' er gum hiter niemals mir gepaßt.

Dem Abler war er immer mir vergleichbar, Dem auch bas böchste Ziel gar leicht erreichbar, Der aber nie mit heiterm Wohlgefallen

Sich wiegt in hehrer Freiheit Aetherschimmer, Und auf bem Horste nur voll Streitlust immer Auslugend schärft ben Schnabel und bie Krallen.

Bahl' ich jest auf bas völlige Regifter Der Sinben all', bie wir zur Laft ihm schreiben? Geziemt sich's, in so großer Zeit zu bleiben Ein allzeit kleinlich grollenber Philister?

Wo Bölkerkrieg und Staatskunft als Geschwister Der Beltgeschichte Riesenrad jetzt treiben, Mag, wer da will, sein kleines Ich zu reiben, Auspacken seines alten Grolls Tornister!

Wer so viel Muth hat, unter Blut und Leichen Inmitten auf bem Schlachtfelb bas zu thun, Der thu's getroft! Mein Muth ift nicht bergleichen.

So viel mich früher auch zum Tob verbroffen, Mit diefer neuen Zeit nur rechn' ich nun. — Die alte Rechnung hab' ich abgeschlossen. Und also kann ich bas Geschick nur preisen, Daß er in biesem Böllersturm am Ruber — Ein ganzer Mann, ber nie ber Halbheit Bruber, Der Bille selbst, ber Mann von starrem Eisen.

Bergeblich wird fich müh'n ihn abzuspeisen Arglist'ge Staatstunst im Perrückenpuber. An unires Sühnetrankes vollem Fuber Wird sich nicht nagelgroß einst leer erweisen.

Nun weiß ich boch, baß all bas Blut und Sterben Uns wird vergolten bis jum letzten Heller An Gelb und Land, an Macht und Stegesehre.

Was gut gemacht bas Schwert, nicht wird's verberben Nochmal bie Feber als bes Krieges Preller. 's wird voll bezahlt bem Bolle wie bem heere.

So barf ich mich zur Frage wohl erbreiften An alle, die beständig ihm mißtrauen: Wift ihr wohl einen Andern zu erschauen, Der euch bieselbe Biltzgichaft möge leiften?

Mir wenigstens, so oft und weit auch reiften Schon bie Gebanken burch bie beutschen Gauen, Mir kehrten stets sie heim mit leisem Grauen, Denn Stümber nur fand ich bie Allermeisten.

Und furchtlos will ich's ehrlich eingestehen — Denn nie bringt Schande bie erkannte Wahrheit, Doch schimpflich ift's, auf falschen Trop zu pochen —

In andrem Licht lernt' ich die Welt besehen; In manches dunkle Wirrsal kam mir Klarheit. Manch hartes Wort, jeht bleib' es ungesprochen! Als einft im beiligen Befreiungefrieg Bir jum Bernichtungefampf une aufgerafft, D wie's mich ftete geschmerzt, baf beutsche Rraft Dicht bamale ausgereicht jum vollen Gieg!

Bie mir in's Blut bort oft bie Balle ftieg. Daf unfre Boltstraft noch jo febr erichlafft! Der Ruffen und ber Schweben Kahnenichaft Bar Could, baf oft mein tieffter Jubel ichwieg.

Bie oftmals batt' ich bann nach milber Schlacht Die mit prophet'icher Gebnfucht nachgebacht: Wie ferne mag wohl jene Beit noch liegen.

In ber einft festgeschaart vom Rele gum Deer Ein beutider Rriegsberr führt ein beutides Beer. Und beutiche Schwerter nur ben Reind befiegen?

Und fiebe, mit noch größern Giegesebren Bermogen wir jett Franfreiche Dacht zu brechen, Und feines Leichtfinns Friedensbruch ju rachen: Gelbft Deftreichs Kriegsmacht fehlt noch unfern Beeren.

Und bennoch beffer, Deftreich jest entbebren, Coweit beft Stämme beutiche Sprache fprechen. Als mit Glovaten, Magyaren, Tichechen, Bemeinfam Deutschlands Giegesbecher leeren!

Sind nicht auch fie, fo gut wie bie Frangofen. Tobfeind jedwebem beutschen Beiftesleben? Die trila' une folde Teinbesbilfe Rofen.

MUSEUM Sie mogen ihren Saft jur Spite treiben, Und ihrer Soffahrt lift'ge Rante weben! Bleichviel! - Rur mogen fie vom Leib uns bleiben!

Der wilbe Racenstreit zu Best und Prag, Bas soll ber uns? — Magnat, Kroatenban, Der Tichechen panslavist'scher Größenwahn — Bas kummert bas german'schen Böllerschlag?

An unfrer nenen Einheit Oftertag Soll beutsches Bolf nur fich bem Gastmahl nah'n, Und bort bes neuen Bundes Relch empfah'n, Draus Jeber Bruderliebe trinken mag.

Und klingt bann auch ber Freude festlich Lieb, Genug noch giebt's bes Mifttons auszusöhnen, Mit Freiheit auszubau'n ber Eintracht Dom.

Des eignen Bolles Stammesunterschieb Wirb noch gar oft als wilbe Boge tonen, Bis nur von Frieben rauscht ber gange Strom.

So zeigt nun mit versöhntem Angesichte Sich mir die trübe Zeit, da haßgehett Der Sild und Nord des Krieges Schwert gewetzt, Daß es mit Blut der Brüder Hader schlichte.

Richt sich ich mehr so ftreng nun zu Gerichte, Wie bort, ba bis zum Tob mein herz verlett. Des herzens Wege sind, erkenn' ich jetzt, Richt immer auch die Wege ber Geschichte.

So will ich glauben, baß nur Deutschlands Beil Das Schwert bort Breußen in bie hand gegeben, Und meinen aften Groll, ich biet' ibn feil.

Das Beffere gu glauben schänbet nicht. — Doch wiberlegte mich ber Zeit Gericht, Dann, Gott, laß mich ben Schmerz nicht mehr erleben! Kein Zweifel, du wirst unster Stärfe Ban So fest begründen wie mit Cisenquadern, Und Stolz wird rinnen durch des Bolses Abern, Labt sich sein Herz einmal an dieser Schau.

Rein Zweifel, baß jo leicht fich Reiner trau', Nochmals mit uns zu nörgeln und zu habern, Berichtägft bu fühn boch ohne lang Salbabern Der Recheit Schwert, sowie ber Lift Berhau!

Nicht wufft' ich wo noch schärfern Geistes Spaten, Um einft auf unfres neuen Reiches Boben Jedwebe Schwäche grundlich auszuroben.

Der König bift bu aller Diplomaten! Und warbst bu unfrer Einheit Baunertrager, Werb' jett auch unfrer Freiheit hort und Pfleger!

Richt fürcht' ich, baß bieselben Rasematten, Die ben gefangnen welschen Feind jett bergen, Bum zweitenmale bienen feilen Schergen, Lebend'ge Leiber brinnen zu bestatten.

Die Zeit ift bin, wo solche finftre Schatten Einst schimpflich lagen auf ber Freiheit Särgen, Nachbem bie Fürsten zu armselgen Zwergen Des Krieges Niesenthat erniedrigt hatten.

Doch in ber Freiheit auch giebt's Kerferzellen, Giebt's Ketten, unsichtbar und ohne Raffeln, Und Scheiterhaufen, die nicht flammend praffeln —

Wenn in der Staatsallmacht beengten Wällen Der Bollstraft frisches Leben sitt gefangen. Bor solcher Knechtschaft nur könnt' einst mir bangen. Bu felten flar beblinket mich bein Geist, Drin Scharffinn fich mit tiefem Wissen paart, Als baß ich bir aus eigner Lebensfahrt Was sagen könnte, was bu selbst nicht weißt!

Drum weißt bu: Unfre bochfte Rraft zumeift, Sie ruht in unfrer Stämme Eigenart; Und nur wer biese treulich pflegt und mahrt, Des beutschen Bolfes weiser hüter heißt.

Wir maren mahrlich nicht bas Bolf ber Denker, Durchbilbet wie bie Welt noch feins gesehen, Bar langft bahin bes Einzellebens Gegen.

Am Bagen unfrer Einheit sei ber Lenter! Doch unfrer Stämme Geift laft lebig geben Auf seiner altgewohnten Freiheit Begen!

Ja, grünt ihr Triften, rauscht ihr Bronnen weiter, Dran ausgewachsen unfres Bolkes Macht! Treibt fort ihr Stämme in ureigner Bracht, Bolkslieber klingt barein so ernst wie heiter!

Nicht eine Sproffe brech' an jener Leiter, Die tief hinabführt in bes Bolles Schacht! Das alte Golb werb' uns heraufgebracht Bom Forschergeift, bem Licht - und Machtverbreiter!

Schafft weiter, all bes Bolfes gute Beister! Nur webet jett bes bochsten Ruhms Gewand Zumal für's eine große Baterland!

Rur Einer sei balb euer herr und Meister, Dem ihr bie größten Ehren nun erweist — Der beutschen Einheit taiserlicher Geist! Ihr feib ein großer Mann! — Ber ift so tlein, Bu leugnen, was bie ganze Belt bejaht? Ginst foreibt zu all ben Schöpfern großer That Der Beltgeschichte hand in's Buch euch ein.

Und boch noch fehlt an euerm Ruhm ein Stein. So wollt benn auch, nicht als ein Diplomat, Rein treu und wahr, in großen herzens Rath, Einst noch bes beutschen Bolts Berjöhner sein!

3ch weiß, noch ichleicht zumal im beutschen Giben Co Groll wie Dliftrau'n euern Schritten nach. Entwaffnet fie mit ritterlicher hand!

Nie bürft in biefem Werk ihr je ermüben! Und wenn hiezu oft bie Gebuld euch brach, So thut es boch für's ganze Baterland!

Es ift ein alter Mann, hochebler Graf, Der zu euch spricht, ein einst'ger Litzowjäger, Und Einer ber gleich euch einst flotter Schläger Und stets mehr Löwe, wie gebuldig Schaf.

Ich barf's wohl sagen: ehrlich stets und brav War ich mein Lebtag nie ein Achselträger, Und just so wenig ängstlicher Erwäger, Wenn ich mit Niebertracht zusammentraf.

Doch bin ich noch viel mehr: bie Sehnsucht bin ich, Die nie bes beutschen Bolles Herz vergaß, Die Sehnsucht nach ber Einheit, start und innig —

Die hoffend einst auf's Schlachtfeld ausgezogen, Die trauernd, bugend bann im Kerker faß, Und stets gehofft, ward fie auch stets betrogen. Und so wie mich seit meinen Lebenszeiten hat Manchen gleiches Sehnen jetzt erfaßt, Zuvor sonst niemals seines Herzens Gaft, Da jetzt sein Sohn bem Baterland hilft ftreiten.

Manch enges herz macht biefer Krieg jetzt weiten, Manch träges treibt er auf aus feiner Raft; Und Andre, die berauscht in Groll gepraßt, Lehrt er zum Strome des Bergessens schreiten.

So ward in seines Sohnes Grab und Bunden Gar Manchem das Berftändnift aufgethan Kilr seines Bolfes Macht und Einigkeit.

Und alle Bunden hat der Trost verdunden: Run komm' der Anserstehung Tag heran Boll goldnem Frieden nach dem erznen Streit.

D forg' bafür, bag biefes Troftes Binbe Richt nach bem Krieg werb' wieber abgeriffen, Daß Keiner mehr, was er gelernt jetzt miffen, So Groll wie Migtran'n fpäter wieberfinbe!

Daß Reinem wieberum gar froft'ge Rinbe Das herz umschließ' und er nichts mehr will wissen Bon Allem, was in heil'gen Klimmerniffen Ihn jest begeistert, baß sein Schmerz entschwinde!

D Schlimmres nichts, als folche Wieberkehr Bon Allem, was ber beilge Krieg vertrieben! Biel schlimmer noch, als war's babeimgeblieben!

D forg' bafür, nicht ist bir's allzuschwer — Ich sieh' im Namen von viel tausend Herzen: — Hilf uns des Krieges Noth und Tod verschmerzen! Sab' ich brum Angft, baß folder herzenston Best nur verflingt, um an bir obzuprallen? Bermagft bu nie ben harnifch abzuschnallen? haft bu ein herz? -- Ber rebet viel bavon?

Und boch bort' ich in beinen Briefen schon Richt auch gar selten weiche Tone hallen, Und oft schier findlich heimweh brinnen lallen Rach beinem Saus, wenn lang bu braus entflobn?

Ber also Beib und Schwester lieben tann, So gartlich treu besorgt bes Saufes Pflicht, Dem fehlt's auch an bem rechten Bergen nicht.

Und fei'st bu auch ein noch so erzner Mann, Ein strenger Fürst auf bes Berstandes Thron — Dein Berg, ich weiß, nie spricht's bem meinen Sohn!

### Sechfter Abschnitt.

### Den Sauen und Jurchtsamen.

Micht weiß ich, hab ich Unrecht ober Recht? Doch will es oft im Bergen mich gemahnen, Als sei gewallt auf ber Begeistrung Bahnen Doch böber noch bas frilbere Geschlecht.

Wohl hör' ich, wie man flegestrunken zecht; Die Gassen prangen in bem Schmuck ber Fahnen, Manch weises Wort läßt tiesst Verftändniß ahnen, Und neue Harsen rauschen voll und echt.

Und boch gebent' ich, wie mit Sturmsgewalt Einst unfer herz in beil'gen Flammen ichlug, So bilutt fo Mancher mir bagegen talt.

Die herzen sind mir nicht gestaggt genug! Und werd' ich auch sechs Fuß erniedrigt bald, Mir geht nicht hoch genug der Geister Flug. Nicht bent' ich bran, ju schelten biese Zeit, Als kleiner sie, wie meine zu verklagen. Seh' ich sie jene boch noch überragen An beutscher Stärke Siegesherrlichkeit!

Doch hattet ihr vor'm jetigen Bolferstreit Des Erbseinds Joch so lang wie wir getragen, Dies Joch ber tiefften Schmach in beutschen Tagen, Und jetzt erft hatt' euch unser Sieg befreit; —

Ja, hatt' euch jetzt nur Monbe, Wochen lang Des Feindes ergner Siegestritt gertreten, Wie uns er viele Jahre nieberzwang -

D bann, in solchem Unglild, würd' euch klar Des beutschen Bolkes einstig Seufzen, Beten, Und wie es bankte, ba befreit es war.

D brum, fo beiß ich bich nur bitten tann, Gebent', o Bolt, wovor bu warbst errettet! Bas hattest bu jett Alles nicht verwettet, Benn bir umsonft ber Sohne Blut verrann?

Wenn bu nicht fiegteft, beutsches Bolf, o bann, Wie lägft bu Sabre lang auf Noth gebettet, An welschen Siegeswagen angekettet, In neue Schnach geschirrt als Anechtsgespann!

D brum, hörst bu bie Siegesgloden flingen, Empor bein Berg - mit jubelnbem Geschmetter Wie Lerchenflug auf beil'gen Dantesichwingen!

Denn würbest Tag und Nacht auch Dank bu fagen Dem beutschen Seer, als siegendem Erretter — Die Riesenschuld, sie ist nicht abzutragen. Und boch — ift's oft ein mateind Rritifiren! Wie mancher Feberheld will Felbherr fein! — Oft macht's mir fauer selbst ben besten Bein, Wenn sich bie herrn in Strategie verlieren.

Wie möcht' ich fie gar oftmals kommanbiren Schnurstracks nach Frankreich zur Armee hinein! Den Moltke sett' ich ab, fie aber ein. Ha, sollte bort ihr Kriegsgenie floriren!

Wie magst bu auch, o Moltte, bich erbreiften, So sonber ihren Nath furzweg zu siegen! Berstebn's viel besser boch bie Allermeisten! —

Wie manchmal hab' ich's auf ber Zunge liegen, Das Wort: "D Schufter, bleib' bei beinem Leiften!" Mitleibig aber hab' ich stets geschwiegen.

Dürft' ich euch rathen, liebe herrn? — Ich glaube, Biel beffer war's, statt kindischer Kritiken, An unfrer Siege Glanz euch zu erquiden, Benn ihr entronnen seid bem Altenstanbe!

Ihr fitt umgrunt von frifdem Cidenlaube, Und feht es nicht mit ben bebrilten Bliden! Im Dunst bes Streits wollt lieber ihr erstiden, Und ber Begeistrung Luft gebt ihr zum Raube! —

In großer Zeit, o fagt: warum fo klein? Und barf ich euch wohl freundlich brum befragen: Bas trägt euch euer altflug Kritteln ein? —

Daß über Meinem Nörgeln und Bergagen Ihr stets verfäumt, bewundernd groß zu sein In bieses beil'gen Krieges großen Tagen! Noch manchen Tag wirb's währen, will mir bangen, Bis jum Bewuftfein unfrer felbst wir tommen, Bis wir jum Anlauf, ben wir jett genommen, Bum bauernb sichern Schritt ber Kraft gelangen.

Bis uns die Sonne, die uns aufgegangen, Richt mehr das Ange blendend macht verschwommen, Bis unfer herz nicht mehr zu sehr beklommen, Bill sich ein Feind gen uns was untersangen.

's braucht Zeit und Zwang ber Noth, fich aufzuraffen, Wenn lang ein Bolf in flumpfer Trägheit lag, Und nicht gefannt die Starte feiner Waffen.

Doch auch in neue Größe fich zu finben Lernt nie bas ganze Bolf an einem Tag. Selbst Rieinlichfeit ift schwer zu überwinben.

Und heischt dann solder Umschwung aller Dinge, Daß mancher altgewohnte Schlendrian Durch neuer Ordnung Zucht werd' abgethan, Und rascher sich so manches Triebrad schwinge;

Daß, wer getrenbelt erft, bann etwas springe, Um fortzukommen auf ber neuen Bahn; Und gar, o noch bas Schlimmfte, baß fortan Mehr Bürgergelb im Steuerfäckel klinge —

Fahr' wohl bann, heilige Begeisterung! Bie lahm wird bann so mancher herzen Schwung, Benn Eigennut und Trägheit mit ihm streiten!

"D Größ' und Freiheit, theure Güter ihr, Run seib ihr worben allgu theuer mir!" — Solch Ragelieb beweint die alten Zeiten. Und bod, wer will zu fehr folch Klagen böhnen, Bergebend nicht ber menichlichen Natur? Ber Jahre lang im trägen Karren fuhr, Muß erft an rafchen Bagen fich gewöhnen.

Auch solcher fleine Ginn wird fich versöhnen Mit größrer Tage größrer Geistesspur; Und bag ber Mensch nicht lebt vom Brobe nur, Der Spruch wird immer mehr sein herz burchtonen.

Des Bolles icon mehr abgeffarte Geifter, Gie werben mehr und mehr ber Junger sammeln Bum Dienft bes Bolls mit opferfreud'ger Sanb.

Stets ward noch Hobes bes Gemeinen Meister. Und auch ber kleinste Geift, er lernt bann ftammeln: "Das höchste Gut ift boch bas Baterland!"

Und wieber Andre bor' ich murrifch reben: Bas werben uns auch frommen alle Giege? Bie lange währt's? und nach bem heil'gen Kriege Birb Gabelberrichaft bann uns felbst befehben.

D eitle Furcht! — So will ich fragen Jeben: Wenn unfer Siegesjubel plöhlich schwiege, Db unfrer Rieberlage bann entstiege Besicherter ber Kreibeit beil'ges Eben?

Glaubt ihr: ein Boll, bas auf bem Schlachtenfelb So tobeskühn jeht half ben Sieg erstreiten, Das wär' einst feig baheim in Friedenszeiten?

Auch in ber Freiheit Fehbe wird's als Helb Dem Droh'n ber Knechtschaft siegreich sich erwehren. Der Angst fürwahr dürft ihr ben Rücken kehren! Sagt felbst: hat folde Furcht bent noch Berstand? Herricht Behmgericht und Inquisition? Sitt nicht vielleicht in wenig Monden schon Im neuen Reichstag jedes beutiche Land?

Spricht heut zu Tag noch Kett' und Kerferwand Den kilhnen Rechtsvertheib'gern Schergenhohn, Wie's ich, weil ich ber Freiheit treuer Sohn, Behn Jahre lang zur Zeit ber Schmach empfand?

Wo thront ber Fürst, und wenn's ber Kaifer ware, Der noch einmal ber Freiheit Anechtschaft wagte, Nach solchem Krieg und unter solchem Bolte?

Gilt euch ber Reichstag nur als Kinbermähre? — Wo solch ein sonn'ger Morgen uns jetzt tagte, Was soll uns eures Mifmuths schwarze Wolke?

Und Andre, fern von uns, dies Klaglied fingen: "Unfelig Blut, bas wir vergoffen haben! Rum wird jum Lohn für all die Opfergaben Das nimmerfatte Preußen uns verschlingen.

Als feile Magb wird's unfer Bolt verdingen, Im Söldnerdienst das eigne Grab zu graben!" — D hört ihr nicht, ihr Bapern und ihr Schwaben, Auch euer öfterliches Siegslied Kingen?

habt ihr die eigne Kraft boch jetzt verkannt! Ein Bolt, das löwen uns in's Feld gefandt, Schick' in den Reichstag einst nur finmme hunde? —

Wir benken von euch anbers! — O fürwahr, Nie birgt folch kernig Leben Tobsgesahr! Wahrt sich's nur selbst, geht nie solch Bolt zu Grunde. Mich bunkt: bie Wahrheit liegt im Gegentheil! Be mehr bie Stämme fich mit Breuften einen, Um besto sicherer, so will's mir scheinen, Birb festbegründet sein Allbeutschlands Beil.

Drum bitt' ich, gebt bas leib'ge Mifitrau'n feil, Und helft auch ihr mit guten Billens Steinen Am Wert ber Einheit bau'n! Ich sollte meinen, 's war' Zeit, baß stumpf würd' eures Argwohns Pfeil.

Bertrauend fernt jur geift'gen Gobe fteigen, Auf ber vom Schneegebirg bis an bie See Sich euch bas große Baterland will zeigen!

Daß jeber Grengpfahl eurem Blid entschwinde, Und euer Aug wie herz ohn' Angft und Beh Ein einzig Bolf von beutschen Brüdern finde!

Doch mitten in ber Siege Gottessegen, Schlägt's nicht wie häßlich Märchen mir an's Ohr? Hor' ich nicht in geheimem Trauerchor Fern llagen um bes Feinbs gerbrochnen Degen? —

Wärs möglich, daß auf blinden haffes Wegen Des Baterlandes Spur ein herz verlor, So weit abirrend, um zu Gott empor Gottlos zu seuszen, daß wir unterlägen? . . .

Schon wollt' ich in empörten herzens Grimme Ein Zornlieb gegen bie Berräther fingen; — Da wehrte fauft bes Baterlandes Stimme:

"Bas ficht bich an? — Sing' bu nur von Berföhnung! Denn nie kann bis zu meiner höhe bringen Solch niedrer Geister traurige Berhöhnung". Und nen bestrahlte milben Friedens Licht Die harfe mir, schnell war mein Ange klar. So klinge friedlich benn und herzenswahr Der letzte Ton, ber meinem Lieb gebricht!

Euch fing' ich ibn, die fromme Furcht besticht, Das neue Reich, es berg' in sich Gefahr Für eurer Kirche Freiheit und Altar. — Und wist: ein Feind des Glaubens bin ich nicht.

In meinem Baterhaus im Walbesschooß Beschien mir Gottessurcht ber Kindheit Welt. Im frommen Oheims Pfarrhof ward ich groß.

Mit Gottvertrau'n jog ich jur Schlacht hinein; Gebet hat meines Rerfers Racht erhellt. Gott weiß, nie hab' ich noch gespottet fein.

Wer einen Sohn von euch im Feld hat stehen, Der glaub' mir fünfunbsiebzigjähr'gem Mann, Daß er nicht heißer für ihn beten kann, Als ich vermag für meinen Sohn zu fleben.

Beim Auferwachen und Zubettegeben Ich stets gleich euch auf Gottes Gilfe fann. Und wenn euch oft ber Tribfal Thräne rann, Glaubt nicht, bag mich nur Freude mag burchweben!

Ich hab' ein Baterherz, so gut wie ihr! Und heißt mich Gott ben Sohn zum Opfer bringen, Fühl' ich gleich euch ein Schwert mein Herz burchbringen.

Erwartet brum auch Liebe nur von mir! Dein herz ift leer von Galle, Gift und Geifer. Wem ziemt' in folder Zeit gottlofer Eifer? Ich hör' ben Ruf: "Bift bu ein Protestant?" Ich bin's. — Doch was foll biese Frage hier, In solchem Krieg, gleich heilig mir wie bir? Ich tenne nur ein beutsches Baterland,

Das Allen uns gleich groß jeht auferstand, Für beffen Rettung wir so gut wie ihr Geblutet und gestorben, buntet mir, Und gleich geschütt bes Opfers heil'gen Brand.

Ein einzig Brubervoll ift mir bekannt, Das gleichen Muth in jeber Schlacht beweift Das pflegt und labt in gleich barmbergem Geift —

Gleichviel ob Katholik ob Protestant — Und so, von heil'ger Liebe Licht verklärt, Den Christusglauben durch die That bewährt.

Bon einem Bolle nur mein Herz jetzt weiß, Das gleiche Hand zum Himmel erst erhob, Und einst, sobald des Krieges Sturm zerstob, Mit gleichem Mund wird singen Dank und Preis;

Das gleiche Thränen weint gar herb und heiß, Wo Gottes hand ber Traner Schleier wob, Und gleich aufjubelt in ber Gnabe Lob Für Jebes heimfehr mit bem Lorbeerreis.

Ein Bolf nur fenn' ich, bas noch Jahre lang Bon all bes Krieges Trilbsal hat zu leiben, Bis baß ber Schmerz erstirbt in aller Bliden,

Und alle Raber geh'n im alten Gang. — D fagt, wer will in solcher Zeit uns scheiben In Protestanten und in Katholiken? D thu' bas Keiner, Keiner! — Und o fagt: Wenn ihr Berwundete und Kranke pflegtet, Und in ben Opferschrein die Gabe legtet, Habt erft nach bem Belenntniß ihr gefragt?

D nein, mit Trauernben habt ihr geklagt! Bo Gillse nöthig war, bie Sand ihr regtet, Mit jebem Schmerz ihr gleiches Mitleib hegtet, Bei Sterbenben ihr auf ben Knieen lagt!

Und wie ihr nie nach Lanbern ausgeschieben, Wem ihr ber Liebe Dienst erweisen wolltet, Und wie ihr Jebem gleich Erbarmen golltet -

D so frohlodet auch einst nach bem Frieden, Daß wir burch gleichen Schmerz die Zwietracht bannten — Die Katholiken wie die Protestanten!

Will Einer um bes Glaubens Freiheit zagen? — Go schauet bin jum beil'gen Coln am Rhein! Bu Aachen in ber Krönungsstadt kehrt ein, Das Münsterland und Schlesien wollt brum fragen!

So weit in Preußen eure Tempel ragen, Die Länder alle laft mit Ja und Nein Bon eures Glaubens Freiheit Zeugen sein! Und keines, keines wird ein Nein euch sagen! —

Beil unfer einst'ger Raifer Protestant — Bar's möglich, bag ber eine Grund allein Ein beutsches Berg vom neuen Reiche schiebe?

Kann Jeber nicht als Sohn bem Baterland Und seiner Kirche treu ergeben sein? — O nur nicht solche Spaltung! — Eintracht! — Friede! — Des Friedens neues Reich foll uns ja tommen, Ein Friedensfürst foll uns der Kaifer fein! Der Stärte Siegesmantel hull' ihn ein, Doch nur zum Schutz hab' er ihn umgenommen,

Daß ihn die Böller schauen furchtbeklommen, Und ewig ruhig fließ' der beutsche Rhein! — Die Gottessurcht soll ihm die Krone weih'n Gerechtigkeit als Glaubensschwert ihm frommen!

Rur bas Gewissen sei ber einige Zwang! Filr Jeben bes Gesetzes Maß sei gleich! Des Glaubenshasses Schlange sei gertreten! —

hört ihr im Geift ber Gloden Festestlang, Einlautend einft bas neue beutiche Reich? — Wer will bann nicht mit fingen und mit beten?

#### Siebenter Abschnitt.

# Bon der neuen Mainbrucke.

Mis höchftes Bort gilt mir bas Bort: Berföhnung. D goge fie boch ein in herz und haus, Bann einst beenbet ift ber Boller Strauß, Dann feiern wir bes Friedenswerkes Krönung,

Wenn in ber Eintracht wachsenber Gewöhnung Sich Nord und Siben sonen völlig aus; Wenn jebem Ohre Kingt als Schimpf und Graus Des Bruberstamms unwürdige Berhöhnung.

Sag' Reiner mir: Das ist ein Traumgebist, Deß ewig wird bas beutsche Bost entrathen, Zu scharfer Unterschied trennt Silb und Norben!

Thr Zweifler all, schant hin auf's Schlachtgefild! Aus Nord und Süden unsere Soldaten Sind längst schon dieses Traumes Wahrheit worden! Doch baß ich völlig schlichte biesen Streit, So bitt' ich Jeben, ber noch zweiseln mag: Er gebe mir zu meinem Gartenhag Ein Stündlein nur jest freundliches Geleit!

Seht her, weil ich in bieser schweren Zeit Nicht selbst mehr belsen kann mit Schwertesschlag, So halt' ich seit bes Arieges erstem Tag Als Schmerzentroft mein Treibhaus hier bereit.

Wo braufen folde wilbe Stürme tofen, Sab' ich nicht Luft für friedlich Blumenwarten. Jett glüben bein ber Bunden blut'ge Rofen.

Barmherzig Schwesterpaar bist treu mir pslegen. So tretet ein in meinen Schmerzengarten, Und schauet brin ben Jammer wie ben Segen!

Seht, hier ber Erste mit zerschoffnem Bein, Das ist ein echter Sohn vom Märker Sand; Der neben ihm, ben wunden Arm im Band, Defi alte Mutter wohnt ju Coln am Rhein.

Der Dritte hier, ber just sich labt mit Bein, Der hauft im Lilneburger haibeland; Sein Nachbar tam von Sachsens Elbestrand, Der Kilnste suhr als Schiffer auf bem Main.

Der bort mit einem halben Dutenb Bunben, Def Bauernhaus steht an bes Meers Gestaben; Ein Ulmer ift's, ber bier ben Kopf verbunben.

Und ber, ben bort ber Schmerz am ärgsten peinigt, Das ift ein fühner Schütz aus Berchtesgaben. — So liegt ganz Deutschland hier, burch Schmerz vereinigt! Run wift, bei Tag und Nacht giebts feine Stunde, In ber ich nicht nach meinen Kranken sehe. Wohl bör' ich ächzen sie gar oft vor Webe, Doch Klagen kommen nie ans ihrem Munde.

Ihr einzig Sehnen geht nach steter Runde, Ob's mit ben beutschen Waffen gut noch stehe? Daß ohne sie ber Arieg jetzt weiter gehe, Das schmerzt sie tieser noch, wie jede Wunde.

Und wenn ich oft an ihrem Bette fite, Ergählend von bem nenen beutschen Reich, Darin einst alle Brüber einig wären —

D wie die Angen spriffen bann wie Blige! Wie seh' ich jedes Antlig, noch so bleich, Bon heil'ger Freude Glanz sich bann verklären!

Man sagt vielleicht mir: bie gemeinen Leute! Bas wollen sie von solchen Dingen reben? Sandwerfer sowie Bauer schwört auf Jeben, Und jedem Schwätzer find fie sichre Beute.

D ja, gang recht gesagt, ihr gar Gescheute! Sie stehen unter euch, gleich Camojeben, Rur gut bagu, ben Feinb mit zu besehben, Sich gerben laffend bie gemeinen Saute.

Bas wiffen fie von höheren Gebanken? Die steh'n im Bachte eurer geist'gen Größen, Und Reiner sei so ked, hineinzupfuschen!

Sie haben sich zu schlagen sonber Wanken, Als Futter für Chassepots und Mitrailleusen, Und ist der Krieg zu Ende, heißt es — kuschen. Ja wohl! So thöricht blinder Hoffahrt voll Bill Mancher wohl das große Wort jetzt führen. Ich will nicht sagen, wer? Die Flamme schilten, Ich darf es nicht, wo ich sie löschen soll.

Gottlob nur, baß solch aberwitiger Groll Ohnmächtig ift, mein altes herz zu rühren, Und ich nur suge Wonnen barf verspüren In solch gemeiner Leute Dankeszoll!

Bei Gott, fie bergen im Solbatenkittel So tiefes herz und so erhabnen Geist, Wie Mancher nicht mit hohem Rang und Titel,

Deg herz an allem beutschen Sinn verwaift. Und Mancher lernte hier in meinem Spittel: Bas es für's Baterland zu opfern heißt.

D wollt ich grausam ben Bersuch jetzt wagen, Und sagt' ich ihnen: "Kinder, es steht schlecht. 's ist zwar nur noch Gerucht, ich tran' nicht recht, Doch sagt es, daß die Deutschen unterlagen"

Beim ew'gen Gott, als wolli' ein Blit breinschlagen, So machte von unglüdlichem Gesecht Schon solch Gerücht, gleichviel ob falsch ob echt, Unglüdlich All' auf ihren Schmerzenichragen.

Und glaubt ihr wohl, wenn ich bann weiter fagte: "Doch foll's nur Nordbundbeer gewesen fein,"
Daß Schwab' und Bayer barum minber klagte?

Und brächt' ich schnell barauf bie andre Annbe: "Ich irrte mich, 's war baprisch heer allein" — Den Preußen war's biefelbe bilftre Stunde.

Und noch ein Andres lehr' euch mein Spital: D feht, ber Schült von Berchtesgaben bier, Und ber vom Märler-Sand, ber Grenabier, Die lagen einst in nächt'gem Walbesthal,

Bund alle Zwei, in bittrer Schmerzenqual. Bor Durft ber Eine wollte flerben ichier, Den Andern folterte bes hungers Gier. Und Eines Seufzer sich jum Andern flahl.

Da zog ber Alpensohn bas lette Brob, Der Märker seinen letten Trunt bervor, Einander lindernd Durft und hungersnoth.

Dann brüdten fie fich bantenb ftumm bie Sanb, Und ichauten in bie Sternennacht empor. — Berb' ihnen gleich, bu Beiber Baterlanb!

Und keine Woche flieht ohn' einen Tag, Wo ich nicht gleicher Eintracht Wunder feb', Wo sie, wohlthätig wie die Märchenfee, Nicht tröstend heilt des Krieges Geißelschlag.

Bald tommt vom meerumspillten Buchenhag Die Gabe ber und bald vom Alpenschnee; Bom Elbestrande bald und von der Spree, Daß sie bie fernen Lieben laben mag.

Doch Einer theist bem Anbern treulich mit, Bas ihm bie heimath schieft. '8 war Keiner noch, Def Bruberherz erft mit bem Neibe ftritt.

Und ber vergeffen ichien, ber Aermste auch, Gar luftig qualint auch ihm die Pfeife boch — Und aller Unterschied gerrinnt als Rauch. Wollt ihr jett immer noch mich "Schwärmer" schelten, Wenn ich an unfrer Cinheit nicht verzage, Und selsenfesten Glauben in mir trage, Der Krieg werb' alle Opfer uns vergelten?

Seh' ich boch jetzt schon in ben Lagerzelten Rur Eintracht wohnen und beim Trommelichlage In's Feld sie zieh'n am blut'gen Schlachtentage, Daß unfrer Feinde Waffen bran zerschellten.

Und ach, auch hier, wo meine Kranten flöhnen, Bor' ich ber Bruberliebe Seufzer tonen. So ift auch nie mein hoffen noch zerronnen,

Daß auch baheim einst, wie schon jetzt im Felbe, Uns Allen gleiche hohe Botschaft melbe: Der Eintracht Sieg sei auch von uns gewonnen.

Ja, Nord und Suben, fohnt euch friedlich aus, Kein Pred'ger in ber Bufte mög' ich fein! Und wist bagu: In frant'scher Stadt am Main, Steht meines sel'gen Weibes Baterhaus.

Drum flieh mich Reiner mit zu ichenem Graus! Wie oft ichon kehrt' in euerm Land ich ein, Trank im Berwandtenkreis ber Liebe Bein, Und allzeit friedlich heiter ichied ich braus.

So hat ben Unterschieb in unsern Länbern Mein Haus versöhnet burch bes Blutes Bann In treu'ster Ebe gegenfeit'gen Pfanbern.

Durch Liebe bin ich ber Bermittler worben, Und Liebe nur, so lang ich reben kann, Soll helfen liebend ein'gen Gilo und Norben! Und also bitt' ich, nord'iche Stammgenoffen: D werbet ihr auch kluge Streitesichlichter! Thut nicht, als fei ench burch besoudern Trichter Die Fülle höchften Geiftes eingegoffen!

Berschmäht zu fiten auf zu hoben Roffen! Der Giben gab bie Fürsten uns ber Dichter, Dazu ben Ubland, Platen, Rückert, Richter. Und wie viel Beift ift sonft noch bort entsprossen?

Wir gaben ihm ben humbolbt, Leffing, Kant, Den Leibnit und ben herber wie ben Sichte. Go buntt mir wöllig gleich bes Beifts Begabung.

Geringichätung wie Reib fei brum verbannt! Gemeinsam in bes beutichen Geistes Lichte Find' Norb und Gib bie gleiche Pfleg' und Labung!

Mir ift bas beutsche Bolf gar wohl bekannt, Bom Meeresstrand bis zu ben Alpengrenzen. Besondre Tugend sah ich allwärts glänzen, Sowie besondre Schwächen ich erkannt.

Doch immer fühlt' ich: wir find tiefverwandt, Geschaffen, um einander zu ergänzen. Rur Liebe soll sich unser herz frebenzen, Bon ibrer Gluth werb' jeber has verbrannt!

Und so viel fremdes Land ich auch burchreift — Ging über's Alpenjoch die Wiederkehr, Schifft' ich nach Haus burch unser norbisch Meer —

Auf jeber Grenze boch nur beutschen Beift Und beutsch Gemuth ich bei ber heimkehr fand, Und hier wie bort gruft' ich mein Batersand. 's ift wahr: Oft find wir kalt wie Marmorstächen, Und schwer nur will sich unser herz erschließen. Bei Andern wieder will es euch verdrießen, Daß sie gar breift, euch Alles abzusprechen.

Doch die gleich fertig find, ben Stab zu brechen, Bermag ber Norben selbst nicht zu genießen; Biel stiller, tiefer bessen Basser fließen, Mis solch Gesprubel aus nur seichten Bächen.

Ach ja, gern wollen wir es eingestehen: Scharf grübelnber Berstand, gar ernster Sinn, Bringt uns um manchen froben Tags Gewinn.

Schwer wird's bem Fremben, mit uns umzugehn, Denn allzulang lugt unfer Miftrau'n aus. Leichtleb'ger Geist ift nicht bei uns zu haus.

Ihr in bem Siben, ihr seib leicht zugänglich, Und liebenswilrdiger ift eure Art. Gemilth und Geist ift bei euch wohl gepaart, Für Schönes, Ebles seib ihr schnell empfänglich!

Die Phantasie schafft in euch überschwänglich. Was sich als Ziel einmal euch offenbart, Drauf los ihr gleich mit hitzgen Rossen fahrt! Nicht pruft ihr lange zweifelnb, talt und bänglich!

Ein jed Empfinden so in Freud' wie Leid Auch meist sogleich auf eurer Lippe tont. Berschlossenheit seid selten ihr gewöhnt!

Sutmitthig und zum Frohsinn gern bereit Macht leicht ihr euch bes Lebens schwere Laft! Gar schnell fühlt heimisch sich ber nord'sche Gast. Ihr feht: ich sparte mahrlich nicht an Licht Kilr eurer Stammeseigenschaften Bilb. Die Wahrheitsliche macht gerecht und milb, Und bei bem Norben spart' ich Schatten nicht.

Doch wift ihr auch: bei jeglichem Gericht Darf nimmer fehlen bes Bertheib'gers Schild. Dies aufzuheben bin ich jetzt gewillt, Und euer Mund sei's, ber bas Urtheil spricht!

Richt mahr, ihr lieben Landsleut' aus bem Gliben, Wir burfen Freunden gleich uns Alles fagen? Sind Nord und Gud boch nicht zwei bifi'ge Rilben!

Wir wollen Borurtheil uns abgewöhnen, Uns ehren lernen, sowie uns vertragen. Da darf auch friedlich jetzt die Wahrheit tönen.

So fag' ich jetzt als unfres Lobes Dränger: Richt, wie wir's Fremben icheinen, find wir talt. Richt faßt Begeistrung uns mit Sturmsgewalt, Doch geht sie tiefer und fie bauert langer.

Fragt einmal, wo bie Lieber eurer Sänger Am innigsten bas beutsche Haus burchschaft? So ärmlich nicht an bes Gemiths Gehalt Sinb wir nur einzig talte Grillenfänger.

Und was für unfern höchften Stolz wir halten, Das ift bes hauses wohlgepflegter Geift, Darin Berftand und herz ihr Amt verwalten.

Bebächtig sind wir zwar im Herzvergeben, Doch wer es liebend einmal an sich reißt, Der hat es ganz und für das ganze Leben. Am Abend fernt das haus des Nordens fennen, Wenn drin der Mann bei Weib und Kindern ift, Im Freundesfreis des Tages Milh'n vergist! — Dann fernt den Schein ihr von dem Wesen trennen!

Und barf ich auch jetzt eure Schwäche nennen? — Daß solch ein Haus ber Süben fast vermißt, Und kurz nur bei bes Mannes Ruhefrist Er sieht bes Hauses traute Lampe brennen.

Ich will nicht webthun, boch es ist mein Glaube: Unsäglich viel an Segen und an Geist Wird eurem Haus in dem des Wirths jum Raube!

's ift die gefährlichste von euern Schwächen! Und manches Weib, des Abends frumm verwaift, Hör' ich in Thränen gleiches Urtbeil sprechen.

Und boch, o fagt, ift bas benn Unterschieb, Der je uns tonnte auseinander reifen? Sind nicht gemeinsam uns gang andre Weisen In unfres einen Boltes geift'gem Lieb?

Sagt mir, ob uns noch je bie Eintracht mieb Anf beutscher Kunft und Wiffenschaft Geleisen? Ift Fleiß und Zucht nicht bei uns gleich zu preisen? Wann war's, baß Ehr' und Chrlichkeit uns schieb?

Wer will im Silben fich bes Ruhms erbreiften, Daß er sein Baterland mehr lieb' als wir, Und bag er mehr ber Opfer wolle leiften?

Bann hörtet ihr ben Norben offenbaren, Dag er bie Freiheit bober acht' als ihr? — D in bem Bochften ftets wir einig waren! — Rur fremb wir oft uns gegenüberftanben, Rur falsches Bild wir oft von uns entwarfen. So fallet ab ihr trügerischen Larven, Die wir einanber vor das Antlitz banden!

Gefegnet sei brum bieses Kriegssturms Branben, D fingt ihm Lob und Preis, ihr Sängerharfen! Borwilles schweigt, ihr bittern und ihr scharfen! Laft auf bes Friedens Insel jeht uns lauben!

Run hab' ich Alles, Alles ausgesprochen, Denn nur die Wahrheit fonet aus in Liebe. D bag ber alte Bann nun fei gebrochen!

Daß biefe Grengwand völlig jett gerftiebe! Bie follt' in ftolger Luft bas Berg mir pochen, Benn jett mein Wort nur einen Stein gerriebe! -

So mag benn ber Berföhnung harfe schweigen, Genug nun sang von ihr mein herzlich Wort. Run will ich euch ihr Borbild, ihren hort, Nicht als Symbol, nein, ganz leibhaftig zeigen.

Wie diesem Mann, so werd' euch Allen eigen Der gleichen Liebe Geist für Sild und Nord, Der gleichen Achtung Maß für hier und dort, Mit diesem sernt auf gleiche Höhe steigen!

Der hat im beil'gen Krieg jum Gieg geführt Aus Norb und Gib vereinte Mannerschaar, Und bu, fein Seer, bu zeuge jetzt bavon:

Wer hat von Unterschied was brin verspürt? Der Deutschen beutscher Feldberr nur er war. Ein herzlich Hoch, erhabner Königssohn! Dein reiner, ehrenreicher Fürstenbegen, Er sching für sich allein schon eine Schlacht. Bor beines Ritterthumes Zaubermacht Bermocht' ber Zwietracht Molch fich nie zu regen.

Du warft bes heil'gen Krieges tiefster Segen! Du ber Gerechtigfeit getreue Bacht, Du Licht ber Liebe, Jebem gleich entfacht! Lag mich bie harfe vor bir nieberlegen!

Und hättest bu nicht einen Sieg errungen, Du kehrtest boch als Sieger uns gurud, Denn bu, bu haft bes Sübens Herz bezwungen!

Daß bu erwählt warbst für bes Sibens Heere, Das war bes Krieges größtes Meisterstück. Dir, König, und bir, Kronprinz — Dank und Ehre!



#### Achter Abschnitt.

# Bon Sedan und Wilhelmshöhe.

If das ein stetes Seufzen, heimlich tief! O biese Ewigseit! — Acht Tage schon Mit dieser trägen Feldpost! — Welch ein Hohn Auf unsre rasche Zeit! Und noch kein Brief!

So oft ber Postbot' in bie Hand mir lief, Bersprach ich ihm ben reichsten Trägerlohn; Und selbst gang ärgerlich: "Nichts vom Herrn Sohn!" Kopsschittelnd er mir stets entgegenrief.

Doch vorhin trat er ganz besonders schnell In's Gartenthor, sein Ange lachte hell. D baß ich heut nur nicht vergebens harrte!

Gottlob, er hielt empor bie Feldpostfarte! "herr Doftor!" rief er, "heute bring ich was." Wie Aug' und herz bann brin zur Wette las! "D Bater, Gott jum Gruß viel tausenbmal! Wie oft schrieb ich im Geiste schon nach haus! Ich bin gesund und tilchtig halt' ich aus, Doch braucht man auch jetzt Glieber wie von Stahl.

Der Marich ift überstart, die Kost oft ichmal, Das Nachtquartier giebt meist mit Sturmgebraus Nur freies Feld, boch keiner macht was braus; Wir schlafen brauf als wie im wärmsten Saal.

Nun gebt es schnurstracks nach Paris hinein. Wie brennt mein Herz schon längst vor Kampfbegier! Mich langweilt schon, stets auf bem Marsch zu sein.

Und nun lebt wohl! — Ich schlafe diese Nacht In einer Schenne seltenem Duartier. Gott sei mit euch wie mir in nächster Schlacht!" —

Ha, ftlirmt jetzt wieder Siegesbotschaft brein! Bei Beaumont gestern erst ber neue Schlag! Und jetzt bei Sedan dieser große Tag! — Gott, muß das eine Schlacht gewesen sein!

Bom Morgenroth bis spät jum Abendschein Nur blut'ge Kriegsarbeit! — D himmel, sag', Wie nur bein Aug' solch Metzeln schauen nuag, Und bu nicht bonnernd gurnest: "Saltet ein!"

Doch, nein, was reb' ich fo? Wie kann ich klagen, Wo wir gestegt? — Sei wieber jung, mein Herz! An Leipzig bent', bu blöbgewordnes Alter!

Rur Hofianna ton' in solchen Tagen! Dem überwundnen Feinde laft ben Schmerz! Ihr aber ruhrt bes Jubels goldnen Pfalter! Und welche Botichaft wird erft morgen tommen? D Mac Mabon, bein Schwert bu mußt es streden! Du ritterlichster all' ber welschen Reden, Fast bin für bich in Mitleib ich entglommen.

Auf wildem Kriegsstrom ift hinabgeschwommen Dein herzogsruhm. Du einst bes Feindes Schreden, Rum wird ein Dornentranz bein haupt bebeden, Rachbem ben Lorbeer wir ihm weggenommen!

Du bauerft mich, bu tapfrer, ebler Mann! Doch Jenem, ben gn Met aus erznem Bann Dein helferschwert jetzt suchte gu befrei'n —

Dem gönn' ich berglich, baß mißtang bein Plan. Bürnenber Geift bes Maximilian, O bab' Gebulb, balb wirft gerächt bu fein! —

Laß, Moltke, tief mein Haupt mich vor dir senten! Welch Brachtwert war's doch höchster Meisterstücke, Da mitten auf dem Marsch zur Seinebrücke Dein fühner Geist das Heer hieß nordwärts schwenken!

Bei Gott, stets bis zum Unmuth will's mich franken, Hör' ich oft schwaten nur von unserem Glücke; Als ob ein Abler, ber schon längstens stügge, Dem "Glück" nur dankte seines Fluges Lenken!

Wer fo, die Karte und die Uhr gur Hand, Ausgrübeln kann bes Feinds verborgnen Stand, Und fo bes eignen heeres Kraft bemift;

Wer auf Minuten ben Zusammenstoß Borausberechnet — ift bas Zufall blos? Mich buntt, baß bas ber Geist bes Woltke ift. Doch biefes Baterherz, wie's immer wieber Trot all bem Sieg mit steter Angst mich qualt! Bie glaubt' ich langst bagegen mich gestählt, Und jetzt burchriefelt sie mir alle Glieber.

Bum Troft burchlas ich eben Körners Lieber, Doch biefes Mittel auch war schlecht gewählt. Wie oft hab' im Spital ich schon erzählt Bon biesem Sieg! Und immer brech' ich nieber.

Die Kränksten find brin jubelnd aufgefessen, Und hörten's nie genug; der Bunden Bein, Sie war bei Allen wunderschnell vergessen.

Nur ich muß stets an meinen Sohn jetzt benten. Blieb er wohl heil? — wird er verwundet sein? Wird man vielleicht ihn schon in's Grab versenken?

Und Gott, wie viele Tage und gar Nächte, Bis liber Alles ich Gewifibeit habe! D wie so gerne schenkt' ich reichfte Gabe, Dem, ber mir gute Botschaft beim jett brächte!

Ach, ift er wund, bann ew'ge himmelsmächte Bergönnt, bag milbe hand ihn pfleg' und labe! Und lage mir ber einz'ge Sohn im Grabe, Bollzieht bann auch an mir bes Tobes Rechte!

Bwar sah ich ihn heut Nacht ganz wunderbar heil bleiben mitten in der Feinde Schaar, Als hatt' ein Zauber seinen Leib gefeit;

Doch besser wär's, ich sah ben Leichenzug. Meist umgekehrt wird wahr ber Träume Trug. — O große, schwere, schmerzenreiche Zeit! "Napoleon gefangen!" — Schwirrt's nicht fo Unsichern Fluges noch burch alle Gassen? Noch tann tein herz so recht die Botschaft fassen, Bor lauter Staunen glänzt tein Auge frob.

D was ift Leipzig, was ift Baterloo? Man muß bas herz erft zu fich tommen laffen. Den Marktplat füllen immer bicht're Maffen; Mit hast'gem Schritt ich felbst bem hans entsloh.

Noch hat kein Aug' die Botschaft selbst gesehen; Doch auf dem Rathhaus schon die Fahnen weben. — Da zweiselt Keiner mehr. Setzt liest noch gar

Der Bürgermeister zünbend vom Altane Des Königs Brief, drauf schwenkt er eine Fahne. Du heil'ger Gott, was das ein Zubel war!

Auch ich ftanb jauchzend vor ben Rathhaushallen. Ei, welchem Mund ba Schweigen noch gelänge? Und meinem Nachbar in bem Bollsgebränge, Dem bin ich blindlings um ben hals gefallen.

Dann wie burch Zauber warb's ein Fahnenwallen; Den ärmften Giebel ichmildt' ihr bunt Gepränge. Der Gloden hehre Dant- und Freudenklänge, Durchschauert borte jedes Berg fie ichallen.

Und, wie es oftmals kommt, so ganz aus sich, Schnell standen wir zum Festzug angereiht Und zogen singend weiter ohne Säumen.

Das schwarzrothgolbne Banner, bas trug ich. — O Gott, in meiner nächt'gen Kerkerzeit, Wie hatt' ich solchen Tag mir laffen traumen?

Sollt' ich vielleicht als so betagter Mann Mich scheuen, asso burch die Stadt zu zieh'n? O nein, ich danke Gott aus meinen Knie'n, Daß ich so jugendlich noch schwärmen kann.

Wer jetzt noch fag' in trager Stumpsheit Bann, D wie von herzen bann beklagt' ich ihn! Wie alles hohen Feind mußt' ich ihn flieb'n, Der allzeit nur auf bas Gemeine sann.

Und faum ich wieber bann zu haus gewesen, Go rief ich: "Mäbels, holt mir aus bem Reller Johannisberger, längst ichon auserlesen

Für gang besondern Festes Luft und Ehre! Kein Tag kann je mir glängen sonnenheller — So bring' ich diesen seltnen Trunk dem Heere!

Doch als ich bann nach unferm Mittagsschmans Mit meinen Töchtern frob zu Tische saß, Das seltne Gold in bem frystallnen Glas, Und als auf's Bohl bes heers wir tranten aus —

Mein Gott, wie's ba in meinem heitern Haus Auf einmal bufter ward! — Jeb' Auge maß In gleicher Angst bas andre. Ich vergaß Urplöglich all bes Morgens Festgebraus.

Und ach, an unfrer Mer Wimper hing Dann einer Thräne herber, schwerer Tropfen. Ich wagte nicht, bag noch ein hoch ich brachte.

Des Schweigens Engel burch bie Stube ging. Das eigne Berz, wir hörten schier es kopfen, Da's jetzt bes Sohns und Brubers bang gebachte. Da rafft' ich benn zusammen allen Muth, Und wieberum nahm ich bas Glas zur hand. Mit Zittern gofi ich's voll bis an ben Rand Und sprach: "Ihr Töchter, nun besgleichen thut!

Denn wahrlich, solche Angft ift nimmer gut, Wo jo jett fiegte unser Baterland, Bu solcher Ruhmesgröße neu erstand, Und uns ber himmel nahm in solche hut.

Beim ew'gen Gott, wir waren nimmer werth, In biefer großen, beil'gen Zeit zu leben, Wollt' uns gerbrechen jett bes Mutbes Schwert!

Bar' unser herz nicht Tag und Nacht bereit, Selbst unsern Sohn und Bruber hinzugeben Als heilig Opfer für ben heil'gen Streit!"

"So bebt benn jett, mit frommem Muth bewehrt, Das Glas empor! Zeigt, baß ihr Deutsche beigt! Der Trunt gilt unserm Fritt! Und so beweist, Daß ihr ihn seiner würdig liebt und ehrt!

Der Liebe Hoch ihm, ob er unversehrt, Ob er in Bunden liegt, ob, ach, sein Geist, Durch Ruhm verklärt, schon jetzt ist heimgereist, Und Siegesjubel sich in Trauer kehrt! —

Wir wollen helben auch zu haufe fein, Und niemals fehre brin die Feigheit ein! Co trinkt bies Glas ihm zu fein fernes haus.

Des Opfers Engel fliegt jeht allerwärts. Ergeben harre fein jed' haus und herz! — Er fei gefund — verwundet — tobt — trinkt ans!" Als dann die Gläser wir zusammenstießen, Da gaben sie gar seierlichen Klang. Doch Allen uns auf's Neu die Thräne sprang, Wollt' auch ihr Naß nicht mehr so bitter fließen.

D Baterland, so laß uns bich umschließen In steten Opsermuths erhabnem Drang! Und ach, vergieb, wenn vorhin ängstlich bang Noch kleine Herzen uns im Stiche ließen!

Birgt boch ber Schmerz auch wunberfräftig Beil! Und auch in unserm Hause soll's nicht sehlen, Doch muffen wir erft lernen ihn verklären.

Nicht blitht bes Menschenlebens bester Theil Aus Glüd und Frohsinn auf. Die tiefsten Seelen, Sie reifen meist im Thaue bittrer Zähren. Da nur die erste Angst jeht überstanden, Erst jeht kann ich des Sieges Größe messen. D in Jahrtausenden noch unvergessen Wird Seban's Aubmesstuth uns nie versanden!

Niemehr tomm' Moltfe's Preis uns je abhanben, Der rauscht burch bieses Kaisergrabs Chpressen! Gang Dentschland woll' an's Gerz bie Sanbe presen, Die unsern Fahnen solchen Lorbeer wanben!

Sfi's benn tein Märchen aus bem Fabelland? Gefangen ist Mac Mahon's ganzes heer — An achtzigtausend Mann! — Und gar noch Er,

Er legt sein Schwert in König Wilhelm's Hand Und bittet, daß er Großmuth ihm gewährt — Ihm, der vor Wochen erft uns Krieg erklärt?

So fchnell vollzog an bir fich bas Gericht, Zermalmend bich mit einem Hammerftreich? Du armer Mann, nun so gebeugt und bleich, Du wolltest fterben, boch gelang bir's nicht!

So schriebst bu wenigstens, bod welch Gewicht Berbient bein Bort, bu in ber Lige Reich Der herrscher längst? Si sag', wer glaubt bir gleich, Deß Mund ben Sib nur schwört, bag er ihn bricht?

Run zitterst bu und weißt bir feinen Rath, Sängst gleignerischer Demuth Mantel um, Und malgest von bir ab bes Krieges That!

D ja, welch unverdienter Schuldentgelt! Du stets ein Opferlamm, schuldlos und stumm — Ach, diese bose, undankbare Welt! Wie hast bes Bolles Geift, einst schmutversunten, Mit reinster Sitte bu auf's Nen verklärt, Nur mit ber Wahrheit Brob sein herz genährt, Und nur ber Freiheit Wein ihm zugetrunken!

Wie haftest bu's, mit Flitterwert zu prunken! Und fledenrein trugst Krone du und Schwert, Du Sohn und Hort der Kirche tren bewährt! Tobseind der Heuchler, Schwindler und Hallunken!

Wie lehrtest bu ben Sibschwur beilig halten, Du nur bes Rechtsfinns Borbild und Erweder! Die sah bein Bolt bich je mit Billfür schaften.

Wie vor bem Sonnenglanze gift'ge Dunfte, So floh'n vor beinem Throne Speichelleder, Und all ber Lüge tenfelblift'ge Künfte.

Ift bas vielleicht nur Hohn? — Und beg jum Lohne Warbst bu so grausam jetzt jum Krieg gezwungen, Der bu so gern mit Palmreis nur umschlungen Die Zacken beiner kaiserlichen Krone!

Und hätte, beiner Friedensluft zum Hohue, Des Krieges Raub jeht unsern Abein errungen, O wie du dann des Bolkes Huldigungen Als Sieger abgewehrt von beinem Throne!

Großmüthig hatteft bu bann ausgerusen: "D Frankreichs Bolt, was schallt bein Jubel mir? Bas soll bein Lorbeer an bes Thrones Stufen?

Mein Kaiserherz war fremb ja biesem Kriege. D Frankreich, bir nur jubse, einzig bir! Und frang' bein eignes Haupt nach beinem Siege!" Und nun, da diefer Näuberplan mißlang, Da auf bem Rheine benticher Schiffe Kiel Noch ruhig schwimmt, indeß das Würfelspiel, Das blut'ge, Frankreichs Grenzen längst bezwang —

Wie schimpslich undantbar! — Statt Trauerjang Begleiten Flüche nur dich in's Exil. O bankesärmer nie ein Herrscher fiel. Du selbst begleitest beinen Grabesgang!

Ja, großer, ebser Kaiser, klage, weine Ob solchem unwerdienten Herrschersook! Doch mich berubigt jetzt für bich bas Eine —

Und ob auch aller andre Troft mich flöhe — Daß bir jest König Bilhelm, herzensgroß, Zum Sitz erwählt bes eignen Namens Sobe!

O bu wirst seh'n, bort wird birs wohl behagen! 's ist ein gar selten kostbar Stildchen Welt. Biel Tausenben hat's schon bas herz geschwellt In biesem Zauberhain an Sommertagen.

Rur schabe, daß die Bögel nicht mehr schlagen! Doch winkt noch manch verborgnes Laubgezelt, Indeß der Springquell filbern steigt und fällt — Wie läßt sich Unglück da poetisch tragen!

Und fieb, fo kannft in biesem beutschen Eben Bon beines Lebens Irrfahrt bu jett raften, Indef fie braufen blutig fich besehben.

Sei king! — In biefen Eichen, biefen Buchen, Wirf ab bes Herrichers wiberwart'ge Laften! Dein unbantbares Bolt — es mag bir fluchen! Und welch ein Zauber erst im Mondenschein! Im Wiesendust siehst du ben Elsenreigen! Gar broll'ge Gnomen aus ben Grotten steigen. Gieb Acht, wird bas ein luft'ger Zauber sein!

Doch fühltest bu bich manchmal zu allein, Beiß Ontel Jerome's Geist sich bann bir zeigen, Gar froh umschallt von Flöten und von Geigen, Benn just er tam vom Bab aus rothem Bein!

Und war ber einst als Rönig von Westphalen, Belastet noch mit allen Herrschersorgen, So "luftit" bier, so gestern, beut wie morgen —

Warum nicht jett auch bu, von allen Qualen Des herrschens frei? — Rur traurig nicht bei Leibe! Frag' nur ben Onkel, wie man's "luftit" treibe!

Bift ja wohl kundig, Geister zu citiren, Da Master home gar oft bir's vorgemacht! Doch nimm im Formellesen bich in Acht, Sonst möchte leicht was Unlieb's bir passiren.

Es könnten Geister sich zu dir verlieren, Die gern du wünschtest in der Hölle Schacht, Daß wochenlang danach noch manche Nacht Bor Angst du möchtest siebern sowie frieren!

Zum Beispiel, wenn von bem Dezembertage Die Geister beiner Opfer alle kämen, In blut'gen Laken all bie bleichen Schemen!

Und Jene von Capenne, mit stummer Mage Dir rebend von ber trockner Guillotine! — Und wenn bir Maximilians Geist erschiene? Doch lächerlich, nicht wahr, wie lächerlich? Wer so wie du das Leben ausgenossen, Und so durchgautelt all des Glückes Sprossen, Was fürchtet der noch vor Gespenstern sich? —

Und 's geht dir auch gang prächtig, buntet mich, Fährst nach wie vor in prunkenden Karossen, Umwedelt von den alten Dienertrossen, Und kaiserliche Tasel fättigt bich!

So iß und trink und sei kein Rostverächter! Benieß bas Leben, laß Champagner knallen, Zerstreue bich mit Fahren und mit Reiten!

Sei lustig! — Raiserliches Hohngelächter Laß durch der Wilhelmshöhe Wälder schallen! — Berspotte sie, die einst'gen Kaiserzeiten!

Auch ich mußt' einst gleich dir Gesangner sein, Und boch ganz anders. Enge, diftre Zelle War mein Gemach, die Aussicht Festungswälle, Die Kost war ärmlich, Wasser war mein Wein.

Mit meiner Trübsal lebt' ich ganz allein, Und schimpslich trug ich gar noch Eisenschelle. Doch hätt' ich nie getauscht mit beiner Stelle, Denn allzeit blieb mir bas Gewissen rein.

Deins aber? Wo bu so hinabgestürzt In ber Erniedrigung ruhmlosen Schacht, In solchen Schicksals hohnestiefe Bolle? . . . .

Dir bleib' auf Wilhelmshöhe unverkürzt — Im Sonnenschimmer ber Erinnrung Nacht, In frembem Paradies die eigne Hölle!

#### Neunter Abschnitt.

### Gin Seldenbrief.

36 faß in meinem tleinen Felbspital, Darin verband ich ein durchichoff nes Bein. Gertraud wusch erft bie Bunde forglich rein; Mild glängt' um uns ber lette Sonnenftrahl.

Schwer pochte mir bas herz in stummer Qual, Und seis umschseiert sah mein Auge brein. Mein Sohn, mein Sohn, ach wirst bn heil noch sein? So bacht' ich biesen Abend hundertmal.

Durch all ber Siegesgloden hehren Rang Bort' ich bes herzens Glödlein läuten noch, Balb bumpf, balb hell; mein herz, was ift bir boch? . . .

Und athemios herein mein Kathchen fprang, Das Aug' durchstammt von hellster Freude Blitz: "D Baterchen, ein Brief von unserm Fritz!" "Ein Brief von Fritz!" erregt hinaus ich schrie. "D Gott sei Lob und Dant, zeig ber, zeig ber!" ""Und sieh nur, Bäterchen, wie groß und schwer, Und seine eigne feste Schrift nur sieh!""

Und nie in meinem Leben noch, o nie Erzitterte mir meine Hand so fehr, Da einen Brief sie öffnet'; immer mehr Sant ich auf meinen Stuhl gurud in's Knie.

Gertraud und Rathchen ftanden hinter mir, Und schauten über meine Schulter brein. Bar's eine breifach haft'ge Bifbegier!

Die Kranten felber lugten ftumm und scharf. Da follten benn auch fie Zubörer fein; Bas folch ein Sohn schreibt, Jeber boren barf.

Und erst las ich, doch freilich nicht sehr gut: "D liebster Bater, liebe Schwestern mein, Wie mögt um mich schon lang besorgt ihr sein! Doch Gott sei Dank, ich stand in seiner Hut.

Ich bin gesund und habe frischen Muth. Doch sag' ich euch: noch bebt mir Mark und Bein. Wie sehnt' ich mich nach einer Schlacht! — Doch nein! — Es war zu grausig, zu viel sah ich Blut.

D wer ein Menschenherz im Leibe hat, Und sei er auch der allerkühnste Held, Und stand in dieser Schlacht er, so wie ich —

Bei Gott, beß Schlachtbegier ward übersatt, In solchen Menschenelends grausem Felb, In solcher Greuel Meer! — '8 war fürchterlich!" "D brum verzeiht, baß nicht am anbern Tag Ich gleich geschrieben, boch ich konnt' es nicht. Bon all ber wilben Bränbe grellem Licht, Bon all ber Morbgeschosse Donnerschlag —

Bon all bem Leichenhauf, ber um mich lag, Bon all ber Bunden schmerzlichem Gesicht, Dem Stöhnen all, bevor das Auge bricht — D Gott, wer Alles nur beschreiben mag!

Bon all bem truninen Zorn im Schlachtgewilhl, Darin ber Menich jum wilben Thiere wirb, War so mein Ohr betanbt, mein Aug umflirrt,

Mein herz burchbebt vom tiefsten Schmerzgefühl, War also mir burchzittert Mark und Bein — Ich mußt' erst einen Tag ganz ruhig sein."

Und wie ich also las, ba trat vor mich Der Tag ber Schlacht von Leipzig, als wär's hent. Ach ja, mein Sohn, der Sieg wohl hoch erfreut, Doch erst das Ringen drum ist schauerlich.

Und selbst durchzittert schaute träumend ich Auf meines Sohnes Worte ganz zerstreut, Da ward die Wisbegier mir frisch erneut: "Lies, weiter Bäterchen, wir bitten bich."

Und wie ber Töchter Mahnung ich gehört, Da schaut' ich auf, und an ben Betten um, Und sieh, wie lauschten All' in Andacht frumm,

Die Streiter all von Weifenburg und Wörth! Und manchen bort' ich seufzen bergenstief. — D fie verstanden meines Sobnes Brief! Da fagt' ich: "O lies bu für mich Gertraub! Mir ward mein Ange trilb und fehlt mein Glas." Da reicht' ich ihr ben Brief und weiter las Sie nun mit ihres Herzens tiefstem Laut:

"Doch liebster Bater, wie mir's auch gegrant In biefer Schlacht, ich nimmer boch vergaß, Daß ich bein Sohn bin, ber als Kind schon saß Auf beinen Knie'n und zornig breingeschaut,

Wenn bu ergahlt von ben Frangosen mir, Und bann bei Leipzig von ber Bollerichlacht, Die bu einst felbst so tapfer mitgemacht!

D Baterchen, berzliebe Schwestern ihr, So höret benn, wie ich auch muthig war Und Ehre machte unserm Preußenaar!" —

Ha, wie bei diesem Wort mir da geschab, Als würf' ich plöglich ab mein Alter all! Gleich wie der Lützowjäger Hörnerschall Klang mir das Wort, so saß verjüngt ich da.

Die Kranken sassen auf, ihr Auge sah Mit neuem Leben drein. Bom Alpenwall Bis zu der Nord- und Osisee Wogenprass War Dentschlands neuer Geist Jedwedem nab.

"Was stocks bu jett Gertraub, lies weiter fort!" So brängt' ich mahnend ihr verstummtes Wort, Da eine Thräne licht ihr niederrann.

""Berzeih mir, Baterchen, sogleich, sogleich! Mir ward gerade nur bas Herz so weich, Daß ich vor Frende nichts mehr seben kann."" Und über's Ang' fuhr haftig ihre hand, Dann las fie weiter: "hört benn, wie mir's ging! — 's war Mittagszeit, bes Feinbes Macht umfing Uns breifach ftart vor eines Walbes Rand.

Bwei Stunden hielten todesfühn wir Stand, Stets lichter ward bei uns ber erzue Ring; Schon breimal er jum Sturm fich unterfing, Bum viertenmal uns jest bie Kraft entschwand.

Erft mar ber Sauptmann unfrer Compagnie Un beren Spitze helbenhaft gefallen. Den ersten Lieutenant traf ein gleich Geschick.

Ein andrer folgt'; boch er auch brach in's Knie. Und auch ber lette Offizier von Allen Sant fterbend bin — Gott, welch ein Augenblick!" — —

"Schon wankten wir so völlig führerlos; Schon war ber Muth uns Allen schier erschlafft, Und broht' uns sicher die Gefangenschaft; Des Keindes Uebermacht war allzugroß.

Da wie ein Big aus finstrem Wolkenschoof Durchzuckte mich's. Als hülse Zauberkraft, Hatt' ich gebankenschnell mich aufgerafft — D jett noch ist es wie ein Traum mir bloß —

Und auf ben tobten Lieutenant filtrzt' ich bin, Rif ibm ben Degen aus ber frampf'gen Faust, Und schrie so wild, wie wilder Sturmwind braust:

""Bört! Eines Litzowjägers Sohn ich bin! Folgt mir jum Sturm! Hurrah, bas bringt euch Gluck!"" — Und hurrah scholl's und Keiner blieb zurud." D Gott, mein Gott! Ein solcher Held mein Sohn! Die Hände hob ich freudezitternd auf, Den Thränen ließ ich freien Sturmeslauf, In solchem Alter — solch ein Kindeslohn!

Und hurrah riefen bann in einem Ton Balb laut balb leise meine Kranken brauf. Der Kränkste selbst gab seinen Schmerz in Kauf Und lächelte und war beglückt bavon.

Und um ben hals mir meine Töchter fanken, Selbst weinenb mir die Thränen wegzukuffen, Und statt bem fernen Bruber mir zu banken!

"Ach, Baterchen, bu baft's ja felbst gelesen! 's hat ja ber Frit so tapfer ftreiten muffen, Beil er folch eines Baters Cohn gewesen."

""O nein, ihr lieben Töchter, nein,"" ich rief, ""Nicht mir sagt Dank, bem Bruber ihn verspart! Berlibt' ich boch auf meiner Kriegesfahrt Nie solche That, wenn auch mein Muth nicht schlief!

Wie bin ich nun gespannt unsäglich tief, Ob uns sein Wort auch Sieg noch offenbart!"" Und Gertraub sprach in ihrer sansten Art: "D Käthchen lies zu Enbe bu ben Brief!

Du hörft, wie zitternb mir bie Stimme brach. Es war ja zu viel Glud in wenig Worten, Mir ift, als ständ' ich vor bes himmels Pforten!"

""Bie herzlich gern,"" sprach Käthchen, ""folg' ich nach!"" Auch ihre Hand wischt' erst bas Auge heiter. Dann las die jüngste meiner Töchter weiter: "Und nicht als wollten Menschen fich befreien, D nein, als sei es eine Geisterschaar, So fturmten wir, glaubt mir, 's war wunderbar, Jest in des Keindes überftarke Reihen.

Noch Manchen mußten wir bem Tobe weihen. Und blindlings vorwärts ging es immerdar! Nur ein Gebanke war uns Allen klar, Daß wir bes Baterlandes würdig seien.

Das war's, was solche Riesenkraft uns schuf! Als hätt' ein Jeber jetzt ber Arme zehn, Zerstob ber Feind vor unsern Bajonetten.

Ich ftets voran mit wilbem hurrahruf! — D Bunber, bag bem Tob ich mocht' entgehn! Nur Gottes Allmacht fonnte mich erretten."

"Doch Bater, Schwestern, baß ihr ja nicht glaubt, Ich sei bavon gar übermüthig worben! D wahrlich nicht! In solches Krieges Morben, In solchem Elenb aller Stolz zerstaubt.

Rein, voller Demuth beng' ich jetzt mein Haupt An biefes blut'gen Meeres graufen Borben. Und gleicher Lorbeer auch wie uns vom Norben Des Silbens tabfre Brüber bent umlanbt.

D wie die bei Bazeilles gleich Löwen fochten, Und den Franzofen bitigen Blutbrei tochten, Der fel'gen Mutter Landsleut', ihre Bapern —

Bon Beigenburg und Wörth bieselben helben! — Ach, burft' ich's in ben himmel boch ihr melben, Mit unfrem Sieg auch ihren bort gu feiern!" "Ach unfre Mutter — hätte sie's ersebt!" Rief Rathchen froh gerührt und lehnte sich An meinen Arm. Der weißen Rose glich Gertrauds Gesicht. Mein herz war tief burchbebt.

Als seien wir von ihrem Geist umschwebt, So blidten meine Töchter und auch ich Still vor uns bin. Es wallte feierlich Ein Flor um uns, wie ihn die Trauer webt.

Da wurden plötslich wir gar frob erschreckt Durch Rathchens Ruf, die weiter fortgelesen. "D Baterchen, was hab' ich jetzt entbeckt!

Ach, was bis jetzt im Brief gestanden hat, Das Alles ist ein Borwort nur gewesen Bon dieser Nachricht auf dem letzten Blatt!"



""So lies, so lies!"" flang ba mein Bort erregt; Und vor ber Neugier schnell bie Trauer flob. Auch Gertraubs Ange glänzte wieber frob, Und Käthechen las von böchstem Stolz bewegt:

"D Bater, Schwestern, was ich stets gehegt Als liebsten Bunich, nun ist es wirklich so. So boret benn! — Auf halbverfaultem Stroh Hatt' ich mich morgens raftenb hingelegt;

O mein Quartier, ungastlich war's genug — Ein Bauernhos, jeht nackte Mauern schier, Aus beren Trilmmern noch die Flamme schlug.

Da ward ich aus bem halben Schlaf geweckt: "Schnell fort in's tronprinzliche Hauptquartier!" D wie mich bas erfrent boch auch erschreckt!" Wie warb bei biesem Satz mein Obem tief! Und freudig Ahnen zog durch meine Brust. Doch Käthchen las jetzt fort mit neuer Lust: "Ich wollte nur noch schließen diesen Brief,

Bust' ich boch ohnebem, wie lang er lief, Und eurer Augst war ich mir wohl bewust. Doch sonder Aufschub hatt' ich fortgemußt, Und eben so, wie auf dem Stroh ich schlief.

Ich sagte wohl ein wenig brob verlegen: "Doch ist mein Rod gar schmutzig und zerschliffen." "Ganz eben recht!" sprach rasch ber Offizier,

"Und nehmt auch mit von gestern jenen Degen, Den ihr bem todten Lieutenant habt entrissen!" Herr Gott, vor'm Kriegsgericht, wie bangte mir."

Ach, armer Sohn, für beinen Helbensohn Rum auch noch solche Angst! Doch war gewiß Umsonst nur beine kurze Kümmerniß! Und Käthchen sas mit immer stolzerm Ton:

"Das Hauptquartier, es lag nicht fern bavon. Doch wie mir Zweifel auch bas Herz zerbiß, Kein Wort bes Offiziers nich braus entriß, Und ernstlich sann ich auf Vertheid'gung schon.

Jett ftanden wir vor einem kleinen Schloß. Gefattelt ftand im Hof manch edles Roß, Und Abjutanten gingen hin und her.

Dann stiegen wir hinauf in einen Saal Boll Orbonnanzen und Lasai'n zumal. O pochte mir bas herz erwartungsschwer!" "Und dann, kann daß ich drinnen finnend ftand, Zu größerm Saal sich eine Thür erschloß, Daß mir das Blut gar heiß zum Kopse schoß Und mir des Auges Schärfe ganz entschwand.

Der Bilberschmud rings an ber reichen Band, Drauf goldnen Glanz die Morgensonne goß, O wie das Alles wirr zusammenfloß! Den Degen hielt ich zitternd in der Hand.

Da plöglich trat aus einer Seitenthür Leibhaftig unfer Kronprinz jetzt herfür, An seiner Seit' ein junger Abjutant.

Doch er - wie ich verwirrt fo ftanb und fann - Der lächelte gar milb und fprach fobann: ,Schön guten Morgen bier, Berr Lentenant!'

"Doch welche fälschliche Titulatur! Der Degen wohl war Schulb an diesem Wahn. "D Königliche Hoheit!" hub ich an, "Wein Degen bracht" Euch wohl auf falsche Spur!

Doch ach, vergebt, Gemeiner bin ich nur. Und hat mein Wagniß wohl zu viel gethan, Mein heißes junges Blut war schuld nur dran.' — Herzinnig doch der Prinz in's Wort mir fuhr:

"D keine Angst, mein junger tapfrer Delb! Denn wollte Gott, 's würd' immer so im Felb Als wie durch Sie Soldatenpflicht verlett!

Wer so als Leutnant tühn zu siegen weiß, Berdient auch wahrlich seines Ranges Breis. Herr Leutenant! — Nun, glauben Sie es jetzt?" "So nehmen Sie aus Ihres Felbheren Hand Den Degen nochmals jeht als Offizier! Und dieses Ehrenkreuz von Eisen hier Schmild' Ihre Brust an dem schwarzweißen Band!

Sie sehen: auch am fernen Walbesrand, Die That bes Helben nicht entgeht sie mir; Und lieber nicht schwing' ich bas Kriegspanier, Als wenn ich lohnen barf filts Baterland."

Wie mir bei biesen Worten ba geschah! O bis zum Fliegen war bas Herz mir seicht. Bor Freude zitternd, wortsos stand ich da.

Und als er's Kreuz dann am schwarzweißen Band Mir gab, füßt' ich, zu Thränen tief erweicht, Boll Chrsurcht meines Feldherrn eble Hand."

"Doch wie wir also standen feierlich, Ein Lächeln schnell ihm über's Antlitz glitt. "Sie sind ja noch dazu, theilt man mir mit, Mein Namensvetter, heißen Fritz wie ich!

Run, solche Frige wahrlich freuen mich, Da giebt's an Siegesgarben reichen Schnitt. Und schon bei Leipzig auch Ihr Bater stritt. Wie geht es ihm? fühlt er noch fräftig sich?

Ich ließ mir heut viel Schönes von ihm fagen, Bon seinem eigenen Spital im Garten, Und Ihrer Schwestern treuem Krankenwarten.

Wie herzerhebend, wenn in alten Tagen Der Bater hilft babeim die Kranken pflegen Indeß ber Sohn erkampft ben Leutnantsbegen!' ,3ch bitte Sie, herr Leutnant, gruffen Sie Mir Ihren Bater berglich, wenn fie schreiben! Er mög' nur allzeit guten Muthes bleiben, Und alten Leibs nie mehr gebenken, nie!

Ich weiß, was er gelitten, wo und wie. Doch nie mehr kehr' zurud bies alte Treiben, Daß Retten eine hand je blutig reiben, Die sich bem jetigen heil'gen Kriege lieh!

Denn nach bem Krieg, Ihr Bater mög' es glauben, Wird Freiheit nur und Recht, Wahrheit und Sitte Fest thronen in bes beutschen Bolles Mitte.

Des Sieges Frucht wird nimmer man uns rauben! — Die hoffnung mög' er breift im herzen tragen! Dein Wort barauf! — Ihr Bater barf es wagen!'

"Dann trat er riidwärts zu bem Abjutanten. "Auf glüdlich Bieberseb'n! — Gott sei Ihr Schild! So klang sein Abschiedswort noch hulbreich milb, Die lichten Augen letzten Gruß mir sandten.

Doch ich, als ob mich Geister fest noch bannten, War immer noch zu gehen nicht gewillt; Und von bem schönen, eblen Fürstenbild Sich ber Erinnrung Blide nicht verwandten.

Da ftand er immer noch im Geist vor mir, Ein Pring, ein helb, und auch ein Mensch babei, Mit biesen blauen Augen, sanft und frei —

Mit bieses blonden Bollbarts Männerzier! Mein Feldherr — meines Königs hoher Sohn — Einst sitzend wohl auf Deutschlands Kaiserthron!" — D Gott, mein Gott! rief enblich ich hinaus — Zuwiel bes Glücks! fast wird bavor mir bang. Und mächtig meines Dankes Thräne sprang, Zum himmel streckte meine hand sich aus.

D warb begnabigt jett mein Herz und Saus! Und horch! — Diefelbe Abendglocke klang, Wie bazumal auf seinem Scheibegang Bon seiner Mutter Grab zum Böllerstrauß! —

D wie gang andere klang jest bies Geläut'! Durchschauert lauscht' ich ihm und sank in's Anie. Gertrand und Käthchen knieten um mich ber.

So heiß gebankt hatt' ich noch nie wie heut. — D baß boch bieses Läutens Melobie Mir nie verklänge — nimmer — nimmermehr! —

#### Behnter Abschnitt.

# Mach Sedan.

"Warb nicht genug jeht blut'ge Schlacht geschlagen, 3hr grimmer Donner nicht genug gehört? Bei Seban jeht, bei Spichern und bei Wörth, Und bort bei Met in ben brei heißen Tagen?

Ift Jenes Macht nun nicht zu Grab getragen, Der gegen unfern Frieden sich empört? Ift Gut und Leben nicht genug zerstört? Was frommt es, größern Ruhm noch zu erjagen?

Das beutsche heer hat glorreich ja gesiegt. Us Republit reicht Frankreich und bie Sanbe, Berwiinschend, was sein Kaiser einst gesündigt.

Der Menschheit Fluch auf ben, ber weiter triegt! Das Menschenmorben nehme jetzt ein Ende! Und ew'ge Bruberliebe sei verklindigt!" — Ja wohl, ihr weichen Seelen, immer wärmer Auf solcher Friedensstöte jetzt ihr blast, Da Sedan's Kriegssturm eben ausgerast, Und seid an Friedensliebe doch viel ärmer!

Des Augenblicks nur benkt ihr Friedenslärmer, Doch aller Zukunft gründlich ihr vergaft! Und von Bergefilichkeit längst übergraft Ift euch ber Weltgeschichte Feld, ihr Schwärmer!

Si, glaubt ihr wohl, ber alte Preugentonig, Der schwerften herzens in ben Krieg geschieben, Sein Moltte und selbst Bismard, ber von Gifen —

Sie seien toller Kriegswuth also fröhnig, Daß nicht auch sie jetzt dauernd sichern Frieden Als höchste himmelswohlthat möchten preisen?

Der fonigliche Gelb in folden Jahren, Glaubt ihr, ber führe jett ben Krieg nur weiter, Gemiffenlos als Bluts und Tobverbreiter, Um neue Schlachtenbilber ju gewahren?

Der führt' in neue Noth jetzt und Gefahren Leichtsertig die ihm anvertranten Streiter, Rur, weil ihm auf des Kriegsruhms fleiler Leiter Die höchften Sproffen noch zu lockend waren?

Und euer Schmerzruf mußt' ihn erft erweden, Um vor fich selber ftarr jurudguichaubern, Und fein Erobrerschwert bann einzufteden? —

Blaft weiter auf ibpll'ichen Schäferflöten, Und wollt am Wiefenbach vom Frieden plaubern! — Des Krieges Männern feib ihr nicht vonnöthen! D baß es solche Wendung jetzt genommen! — Rur neues, tiefres Blutmeer schaut mein Blick. Nicht preif' ich's mehr als gilustiges Geschick, Daß er als Kaijer schon zu Fall gekommen.

Wild raft, von heißer Fiebergluth entglommen, Das franke hirn ber neuen Republik. Bon bes Berstanbes tinger Politik Ift auch bas letzte Denken ihr verschwommen.

Geächtet wird bes Krieges Bölferregel. Ein wilber Racenkrieg wird's bis auf's Meffer! D baß mein schwarzes Schauen mich betrilge!

Des Steuers bar mit wahngeblähtem Segel Treibt Frantreich auf fündfluthlichem Gewäffer. — Im rothen Mantel fitt am Borb bie Lüge.

Bas heile, rof'ge Paut noch tauschend bedte, Das bricht nun auf als eiterreif Geschwitr. Berwesend steigen Leichen jetzt herfilr, Bo bust'ger Garten uns ihr Grab verstedte.

Bor solcher Fäulniß nie zurild ich schrecke, Die Hohn spricht jeder Sittlichkeit Gebühr; Und nie noch — o der gleißenden Tournikre! — Scheinbildung noch ein Bost wie dies beseckte.

Nie hört' ich Schwätzer wirrer noch und breister, Berfallen ganz des Lächerlichen Fluch. Nur Tollhausphantasie ward Aller Meister.

Der Geift des Staatsmanns selber lallt wie trunken. Rie zeigte mir noch der Geschichte Buch Ein großes Bolf urplöhlich so gesunken. Run liegt's am Tag, was vorher ungewiß: Ganz Frankreich war es und nicht blos ber Eine — Es war der Böllerneid, der ganz gemeine, Der unfrer Bohlfahrt in den Nacken bis.

Richt fant's in solcher Sitte Finsterniß, Berauscht, vergiftet vom Cajarenweine. An welscher Größe bröckelnbem Gesteine Gar lange Zeit zuvor schon nieberriß.

Fürwahr, es wird mir schwer jett auszusagen: Wer tiefer ständ', ob ihr Napoleon, Ob sie, voreinst die "große Nation"? —

Mich bünkt, ich bürse breist bas Urtheil wagen: 's kommt biesem Bonaparte sein Frankreich gleich. Stets solches Kaisers würdig war solch Reich!

Und jetzt mit biesem Bolke Frieden schließen? Wer riethe das im Ernft, so blod wie dreift, Als ein Berrather an dem deutschen Geift? — Wem macht' es nicht das Blut in's Antlity schießen?

Und welchen Frieden? — O wir kennen biefen, Der Fußbreit nicht von welschem Lande reißt, Der welsche Tilden trilgend übergleißt, Den nicht brei Jahre bilrften froh genießen.

Zum Zahlen nur sie uns erbötig wären, Abkausend uns die Ströme Blut und Zähren, Und feilschend, wenn sie uns zu wenig boten.

D pfui ber Schmach nur über ben Gebanken! — Im Felb ihr Streiter und ihr wunden Kranken, Berzeiht ihn, wie in euerm Grab ihr Tobten! D nein, bu beutsches Bolf, brauf magst bu bauen: Das wird kein Friede, wie einst bazumal, Der zu Paris bes Sieges Frucht uns stahl, Dant jenen Männern, jenen halben, lauen!

Du barfft bem Bismard jett getroft vertrauen! Der fitt als ganger Mann im Friebensfaal, Geharnifcht Berg und Ropf mit hartem Stahl, Hallfarr'ge Ruhnheit in ben bufch'gen Brauen.

Und wie icon jest fein icharfer Ablerblid Die biplomat'ichen Krahen hielt im Bann, Wirb bort auch ihr geschäftig Krachzen schweigen.

Sein Bort biltirt bort Frankreichs Kriegsgeschick. — Mich buntt, einst burfte sich vor biesem Mann Jedweber Deutsche bankenb brum verneigen!

Des Kaifers Rolle magst bu, Frankreich, tauschen! Denn mehr als er haft bu ben Krieg begonnen! Der Wilhelmshöhe Wälber sowie Bronnen, Sie mögen um ben halbvergessnen rauschen!

Nun magst nur bu bem Schlachtenbonner lauschen, Bis beiner Größe Nebelbunst verronnen! Bis bir ber Demuth schlichtes Kleib gesponnen, Und bu versernt, zum Krieg bich aufzubauschen!

Bis bu mit lofem haar und wunden Armen Behklagend, fraftios liegst zu unsern Füßen, Um Siegergnade bettelnd und Erbarmen!

Bis bir im halberloschnen Blid zu lesen: "D Bebe iber mich, wie muß ich buffen! — Ein Schatten von ber Macht, die ich gewesen!" Ob ihr noch einmal aus so schweren Leiben Zu neuem Aufgang mögt empor euch schwingen? O mög' euch eure Neinigung gelingen! — Bei Gott, nie wird euch Deutschland brum beneiben.

Seh'n wir ench neue Sitten bann bekleiben, Und nach bem Breis ber echten Ehre ringen; Seh'n neuer Bollstraft That wir euch vollbringen, Nie soll und Bollerhaft von euch mehr scheiben!

Wetteifernb wollen wir bes Friedens Feld In brüderlichem Fleiß mit euch bebauen, Neiblos, wenn ench bie Ernte lohnte beffer.

Der Zukunft sei das einst anheim gestellt! — Setzt aber weg mit fälschlichem Bertrauen! Erst Krieg noch, Krieg! — Und ging' er bis auf's Messer!

Setzt sei ber Kriegskelch völlig ausgeleert, De auch die Hese noch so bitter munde! Der Böllerkrieg geh' gründlich nun zu Grunde, Daß in Jahrzehnten er nicht wiederkehrt!

Bu tostbar ift die Kraft, die uns bewehrt — Das Bürgerthum mit Bissenschaft im Bunde. So blute benn jetzt aus des Bolles Wunde, Ob auch ihr Schmerz sich tausenbsach noch mehrt!

Und boch, ach beffer jett in Gottesnamen Des Rrieges gräßlich Wert zu Enbe führen, Daß Kind und Entel uns bie Banbe fuffen!

D jetet nur nicht in unfrer Kraft erlahmen! Rur jetet nicht Mitleib mit uns felbst verspüren! Wir muffen weiter tampfen — muffen — muffen. Drum klaget nicht zu fehr, ihr Mitter, Frauen! Bei Gott, ich will mit enerm Schmerz nicht ftreiten. Gewiß, es sind bas furchtbar schwere Zeiten. Auch meinem Baterbergen will's oft grauen.

Auch meinem Aug' oft leise Thränen thauen, Wenn sie ben einz'gen Sohn im Feld begleiten, Und meine Wünsche betend ihn geleiten. Ach, wessen himmel mag jett heiter blauen?

Und boch, o's ift gewiß tein prahlend Wort! Benn Gott bem Kriege riefe: "Halt' jest ein!" — Rur, daß bes Sohnes Tob ich nimmer scheute —

Ich bate Gott: "Rimm ihn mir wieder fort!" — Auch wir baheim, wir muffen Helben sein, So Bater, Mütter, Kinder, Frau'n und Bräute.

Ri's boch kein Krieg um eitlen Ruhmes Schall, Kein Erbschaftskrieg aus alter Sölbnerzeit! Es ist ber Nothwehr heil'ger Bölkerstreit, Aufthürmend neuer Grenze Wehr und Wall.

heiß ringt jeht mit romanischem Berfall Die junge Bolkskraft beutscher Einigkeit. Im Feuer wird fie läuternd eingeweiht Gen fünft'ger Zeitenftürme Wogenprall. —

Richt hoch genug tonnt ihr ben Berg erfüren, Bon bem ihr nieberschant auf biefen Krieg, Den unfre Liebsten tief im Thale führen!

Nicht flein genug tann uns ihr Selbft ericheinen, Richt groß genug bes gangen Bolfes Sieg. — Doch um bie Menschen laft uns menschlich weinen!

#### Elfter Abschnitt.

# Gin Bolksprophet.

(Phantafiebild.)

's ist Herbsteszeit. Längst ist die Frist verronnen, Gar oft geweissagt als des Krieges Dauer. Doch sieh, noch steh'n vor Straßburgs Wall und Mauer Des Kriegs verderbenspeiende Colonnen.

Um Met, seit die drei Schlachten wir gewonnen, Liegt Friedrich Karl noch beut auf finstrer Lauer. Noch hält trot Nachtfrost und trot Regenschauer Sein heer als Eisenring den Feind umsponnen.

Und erst Paris, die "Stadt der Nationen!" — Auch sie von uns umzingelt, undurchdringlich! D beutsche Kriegsmacht, scheinbar unerschwinglich!

Gefangen in Paris zwei Millionen! — Luftichiff und Taube nur ben Ausstug wagen. Welch Bunber! — 3ft's Geschichte? — Sinb's nur Sagen? Sind's Wunder nicht? — Hätt' auf den Boulevards Im Juli noch in warmer Sommernacht, Darin Paris gefungen und gelacht, Urplöhlich Einer, Schnee in Bart und Haar,

Hinausgerufen in die Menschenschaar: "Run schweigt und gebet auf mein Reben Acht, Denn Gott hat zum Propheten mich gemacht!" — Und hätt' er ihnen dann geweissagt gar:

"Ich sag' ench jetzt: so wahr bie Sterne funkeln In bieser Nacht ob unser Aller Haupt, Und bieser Baume Grün uns jetzt umlaubt,

So wahr wird Frankreichs Sonne fich verbunkeln, Eh' noch zwei Monde für uns niedergeh'n; Und Bunder werdet ihr auf Bunder feb'n!"

Und hatten luft'ge Spötter ihn sobann Um weißen Bart gezupft und ihn geneckt: ""Ei ei Prophet, wie uns bein Bort erschreckt! So orgle weiter, narr'icher Leiermann!""

Und hätt' urplöhlich bann im Zauberbann, Als wäre Geisterhand brob ausgestreckt, Ihm lauschend ganz Paris bas Ohr gereckt, Daß ungehört kein einzig Wort zerrann —

Daß Frankreichs Ohr es bort' in fernster Runbe, — Und über'm Meer ber Erbe Boller all, Sie hatten all vernommen biefen Schall

In biefer felben sommernächt'gen Stunde — D welch ein Lauschen bann von Pol zu Pol! --Doch horch! — Zetzt hebt er an. Was sagt er wohl? "Bas höhnt ihr mich? Was schant ihr äffend brein? Gesunden Geistes steh' ich vor euch da; Nur weiß ich Alles schon, bevor's geschah, Weil mir's geweissagt dieser Sterne Schein.

Du Stadt ber Bölfer, die Jahr aus Jahr ein, Und Tag für Tag der Fremben Wallsahrt sah, Kürwahr ich sage dir: die Zeit ist nah, In der du furchtbar wirst verlassen sein!

Auf beines erznen Bölferweges Bahn Steht rings um bich bas Dampfroß ausgespannt, Die Brudenpfeiler find in Schutt gerannt.

Bur Infel wirst bu rings im Ocean! Doch fehlt jeb' Boot. Du einst ber Boller Birth, Rein eing'ger Gast fich mehr gu bir verirrt!"

"Denn hört, wie jest erst meine Orgel klingt! Ich sage bir, du erste Stadt der Welt: Bis dieses Laub von diesen Bäumen fällt, Bist du von deutscher Feindesmacht umringt!

Ich sag' euch, die ihr jetzt noch lacht und fingt, Mit feinstem Leckermabl den Tisch bestellt, Daß bald der Wolf des Hungers dei euch bellt, Und bessen Noch dies Babylon bezwingt.

Ich sag' ench: glildlich sein wird Jebermann, Der noch an Fleisch von hunden und von Ratten Mit schwerem Gelb ben hunger stillen kann.

's wird euch vergeh'n so Stolz wie fünd'ge Lust In solchen Riesenelends Tobesschatten. — Zur Busse seib bereit, schlagt an die Brust!" "Ja, nehmt euch nur die Backen höhnisch voll! Und schreit: ""Was dieser Rabe doch ersann! So trächz' uns denn auch: Ei wo stände dann Wohl Frankreichs Heer? — Ha, ha, 's klingt mehr als toll!""

"Bo Frankreichs Seer fteht, ich euch frachzen foll? Ei, wie ich bas euch prachtig sagen kann. Gefangen über hunderttausend Mann! — In Deutschland fteh'n fie! Babrlich, 's klingt zu toll.

Und hundertfünfzigtausend fieh'n in Met, Gefangen ebenso, wenn auch noch frei, Denn rings umgarnt balt fie bes Feinbes Net.

So höhnt mich boch! — Rur ein paar Wochen noch, Und Hunger führt auch ihren Fall herbei. Dann steh'n auch sie in Deutschland. — Lachet boch!"

"Nicht wahr, wie ich's versteh' mit euch ju spaßen? Heisa, ist bas heut eine lust'ge Nacht! So berzlich hat Paris lang nicht gelacht, 's ift saft zu klein, bas Lachen all zu fassen.

Ihr höhnt mich jetzt: ""Run gilt es aufzupaffen, Du alter Schwindler, nimm bich jetzt in Acht! So sag': Den Helben ber Magentaschlacht, Wo willst ben Mac Mahon bu stehen lassen?""

"Den Mac Mahon? — Nun spitzt erst recht bas Ohr! Den lass' ich gar nicht steh'n, ber liegt nurmehr, Besiegt, verwundet, herztrant, lahm und blaß.

Denn zweimal icon er große Schlacht verlor, Gefangen fteht in Deutschland all fein heer. — 3ft bas nicht noch ber allergrößte Sbaft?" "Ihr schreit mich an: ""He, luft'ger Schallsnarr, sag', Und tisch' und auch noch diesen Spaß jett auf: Ift bas wohl einzig bentscher Heereshauf, Der also Krantreich nieberwerfen mag?

Holt aus die ganze Welt zu foldem Schlag? Und hämmern fic mit Riefenschwertern brauf? Antwort'! Laß beinen Bigen freien Lauf! Ift bas wohl aller Böller jüngster Tag?"" —

"Ha, gebt nur Acht! 's wird fein nur beutsches Heer, Als ob bas eine Bölferwandrung sei, Die Deutschland macht von allen Männern leer!

Wo fie uns treffen, schlagen fie uns auch. 3hr lacht ja gar nicht mehr! — Beisa, Juchbei! Nicht wahr, bin ich ein alter, wig'ger Ganch?"

"Mh so — wahnwitzig beißt ihr mich, ah so! Ich bin ein Narr! — Ja wohl, '8 hat so ben Schein. So sperrt benn in ein Narrenhaus mich ein, Leat mir die Zwangsjack an, werst mich auf's Strob!

Rur heut noch lacht mit mir, seib mit mir froh! Champagner ber, benn mich verlangt nach Wein. Spielt auf jum Tang! Betäubt will ich jest sein. Seht ihr's in Frankreich brennen lichterloh?

Heisa, bas tommt von unfrer Dörfer Brand, Bon unsern Besten, brauf Granaten regnen! In Schutt und Asche finkt bas halbe Land.

Der Abler Frankreichs liegt in Wunden ftarr. Kommt Briefter, unfrer Größe Grab zu fegnen! Singt Trauerlieber! — Gott, bin ich ein Narr!" "Doch wartet nur, ihr werbet Narren Alle! D Alle, Alle ras't ihr noch, wie ich! Rur noch ein halbes Jahr, bann benkt an mich! Beht aber lacht, baß es burch Frankreich schalle!

So oft ihr euch auch biefer Löwenfalle Entwinden wollt durch Blutdad fürchterlich, Umsonst, umsonst! Denn es vollstrecket sich, Daß Babyson den Weg der Busse walle.

Sohläugig grinst euch MI ber hunger an. Da, macht ber Tob bann herrliches Geschäft! Wie lechzt ihr noch, ben Feind hereinzulassen!

So lache boch, wer jett noch lachen kann! Als Schalksnarr hab' ich euch ja nur geäfft. Lacht euch halb tobt! — He, Wein her für mein Spasien!"

Doch halt, du lustig Bolf, ba mert' ich just: Sab' noch ein Liedchen ba im Kasten brin. Schenkt nochmal ein, 's geht nun in Einem hin. Gebt Acht, das schafft erst rechte Lacherlust!

Clfaß und Lothringen — wer hat's gewußt, Daß die einst deutsch gewesen? — Bei Beginn Der Welt vielleicht! Ja wohl! Das hat 'nen Sinn. Jetzt aber werst euch höhnisch in die Brust!

Denn horch, was biese Orgel ba jetet frachzt: So wahr Paris einst noch nach Natten lechzt, Wird Straßburg sowie Metz einst beutsche Stabt!

So lachet boch, ich bin von Big ganz matt. Ich glaube gar, ihr fiehet frumm und ftarr? — Lacht, fag' ich, bin ja nur ein Narr, ein Narr!"... Wenn vor acht Wochen solch ein Bollsprophet Also geweissagt auf dem Boulevard; Und ganz Paris, die ganze Erde gar, Sie hätte dieses Seherwort durchweht —

Wie hätte Jeber wohl gerufen: "Seht, Den seltsam irren Mann im weißen Haar! Im Wahnwih spricht er, boch wie wunderbar! Welch mächtig Wort ihm zu Gebote steht!

Mich schaubert's, wie er fürchterlich gelacht In seines Geistes sternenloser Nacht. Ein Irrer ist's, doch wahrlich kein gemeiner!" —

Daß er nur vollste Wahrheit prophezeit, Wer glaubte bas auf Erben weit und breit, Selbst in ben beutschen Lanben? — Keiner — Keiner! —

#### Bwölfter Abschnitt.

### Wieder heimgehoft!

Und ja, 's ist wahr! — Es ist kein Narrenspott! Bezeugt es all ihr hohen Siegeslieder! Bersetzt ist längst bes welschen Aars Gesieder, Und Frankreich ließ im Stich ber Schlachtengott.

Bermalmend ritt im eisenschweren Trott Die deutsche Kriegsmacht Alles vor sich nieder. Der Belschen Baffenruhm, nie kehrt er wieder Nach einem Börth, Sedan und Gravelotte.

Doch ach, wär' Eines, Eines nur nicht wahr! — Daß wir nicht unfer Straßburg jett beschöffen! Daß nicht auch bort wir Bürgerblut vergöffen!

D Schatten bu in unsrer Freude Licht! — Daß bieses Blut auch unser Schwert muß färben! — D Strasburg! milfen so wir um bich werben? Bergieb es uns, "bu wunderschöne Stadt!" Du einst des deutschen Reiches stolze Zier! Hast du es längstens auch vergessen schier, Wie du an Deutschlands Brust dich trankes jatt!

O unfre Schnsucht wurde nimmer matt. Ach wie viel lange Jahre benken wir An bich zurück und seufzen wir nach bir, In unfres Bolkes Buch du ruhmreich Blatt!

Dein Münster, nur vom beutschen Geist erbaut, Der weit in beutsches Land berüberschaut Daß ftille Webmuth unser Gerz betbaut —

Das Sinnbild ift's von beiner Mutter Beifit! Ift fie an beiner Lieb' auch längst verwaist — Beil bu verlernt, wie beine Mutter heißt!

D würbe sie jetzt gärtlich zu bir fleben: "Komm, theure Tochter, komm in's Mutterhaus! Der Trübsal und ber Ohnmacht Zeit ist aus, In neuen Ehren werb' ich auserstehen.

Komm wieber beim! Sag': fühlst bu jett nicht weben Gang andre Luft, als wie bu zogst hinaus? War mir mein Haus einst selber boch ein Graus, Und mußt' ich oft in Lumpen betteln geben!

Bett aber, fieb, mit ftolg verjüngtem Leib Schreit' ich einher als hehres Königsweib, Es glangt mein hans, wie keins auf Erben mehr!

Sieh her, welch flammend Schwert in meiner Hand! D Tochter, tehr' zuruch in's Heimathland!" — Sag', wärst du dann bereit zur Wiederkehr? D nein, ich weiß, bann würdest bu wohl sagen: ""Bas rebest bu zu mir? Dich kenn' ich nicht. Fremb ist mir beine Stimme, bein Gesicht, Bergeblich milb'st bu bich mit Fleh'n und Klagen!

Du sprichst von alten, längst vergessenen Tagen! Auf beine Liebe leist' ich gern Berzicht. Und wenn vor Trauer jetzt das Herz mir bricht, Du brauchst sie wahrlich nicht mit mir zu tragen!

So wirb um mich mit Brand und Angefregen! Doch nimmer werd' ich mich bir willig zeigen. Rur meinem Frankreich ift mein Berz zu eigen.

Bu lang auf seiner Größe Ruhmeswegen Bin ich gewallt, und nie noch fühlt' ich Reue. Nie brech' ich meinem Frankreich meine Treue.""

""Bas rebest bu mir vor von beiner Macht? Nur Frankreich ist die einz'ge Macht der Welt, Nur unfer Geist der Böller Nacht erhellt. Ber glaubt an beines Haufes nene Pracht?

Berlor uns auch Berrath schon manche Schlacht, Bir schlagen euch schon wieder aus dem Feld. In Frankreich nur ist der Soldat ein Held. Kehrt nur das Glück uns heim, dann habet Acht!

Darum von beiner Liebe schweig' mir ftill! Denn wifi, mein Berz nichts von ihr wissen will, Wohl aber von bem Saffe gegen bich!

Schweig' fill von alter beutscher Märchenzeit! Filr Kinderohren halte sie bereit! In Frankreich ward ich groß. Was kummert's mich?"" Und sagte schmerzlich beine Mutter brauf: "D Kind, so konntest meiner bu vergessen? So höhnst bu beine Mutter stolz vermessen? Wohlan, so schlage beine Chronif auf!

Dein Aug' verfolge brin ber Zeiten Lauf, Bis ber Beschämung Thränen es benäffen, Bis bir ber Wahn, ber jett bich halt beseffen, Zerrinnen wirb in trener Wahrheit Kauf!

Schau beines Münsters zaubrisch Steingebild! Und rebe noch von beutscher Märchenzeit! In beinem Hause prüss ver Sitte Geist!

Den Laut vernimm, ber bir vom Munbe quillt! Rur welfcher Zauber halt bich noch gefeit! — Rur beutich bift bu, ob bu's auch felbst nicht weißt!"

"Und aus der Stadt burchwandle beine Fluren, Die schnuden Dörfer in der Bäume Sag! Schau beine Bauern an, ben prächt'gen Schlag Urbeutscher alemannischer Raturen!

In ihrem Fleiß und Wohlstand schau bie Spuren Der beutschen Herkunft! — Sind bas Welsche? — Sag'! Ihr beutsches Bolkslieb bor'! Am Feiertag Hor' in ben Kirchen, ob sie ab mir ichwuren!

D beutsch blieb all bein Wort, bein Lieb und Beten! Und bu kannft jetzt vor beine Mutter treten, Und höhnen: Weg, nicht kenn' ich bich? — Doch ich,

3ch, Tochter, tenne bich, wie oft schon fanben 3hr Kind die Ettern bei Zigennerbanden! — Geraubt nur warbst bu mir — jett rett' ich bich." D hatte beine Mutter so zu bir gesprochen Mit ihres Herzen weichstem, tiefstem Laut, Und ware sie, von Thranen überthaut, Bor Schmerz sogar in's Anie vor bir gebrochen —

Nie hatt' es boch bein trotig Herz bestochen. Du hattest kalt in's Antlitz ihr geschaut! Dir klingt ihr Wort zu wenig noch vertraut. Ach, zwei Sahrhunderte sind nicht zwei Wochen.

Und biefes auch fei ehrlich bir bekannt: D allzulang zu unferm Schinupf und Schmerz War Ruhm und Gröfe von uns abgewandt.

Drum sitt auch Keiner streng jett zu Gericht, Daß also bu verhöhnst ber Mutter Herz. Zu lang warst bu ihm fremd, bu lennst es nicht! —

So muffen mit Gewalt wir jetzt bich rauben, Dich wiederbringen beinem Mutterland. Sind wir auch jetzt von dir noch tief verkannt Der Sieger Helm, du wirst ihn noch belauben!

Ach, wie viel lieber faben Friedenstauben Bir über bich ben Fittig ausgespannt, Statt baß bich jetzt verheert so Schuß wie Brand! — Daß bu boch biesen Schmerz uns wolltest glauben!

Ach ja, wohl jubeln wir von Freude trunten, Wenn wir ben Erbfeind ftets auf's Ren besiegen. Doch beinetbalb, bu wunderschöne Stadt,

Sind wir in fiille Wehmuth ftets verfunden, Seh'n wir im Geift bie Augelu in bich fliegen! — Gern miften wir bies eine Lorbeerblatt. D wenn es einmal nur zur Enbe ware! — "Die armen Menschen, Gott, wie die uns bauern, Die angfigefoltert unterirdisch lauern, Bis sich ber himmel broben wieder klare!" —

D wie so tausenbfach, im Aug' bie Zähre, Klingt solch ein Wort! — Daß in zerschoffnen Manern Ibr's boch oft hörtet, wie wir um euch trauern, Und gern euch schickten der Erlösung Fähre! —

Und boch, wer wünscht' es nicht aus tieffter Seele, Daß unsern Tapfern, die bich jett beschiefen, Kür ber Belagrung Müh'n ber Preis nicht fehle?

Daß fürder auch an diesen Rheingestaden Rur deutsche Wogen bald zum Meere fließen? — Dank euch und Sieg — aus Preußen ihr und Baden!...

Da horch, wie braust burch's Land jetzt frohe Kunde! Die weiße Fahne weht auf Straßburgs Zinnen! Kein blut'ger Sturm mußt' es erst uns gewinnen. "D Straßburg unser!" sliegt's von Mund zu Munde.

D fei gesegnet uns, Erlösungsstunde! Run flob die Zeit der Todesangst von hinnen, Durchduldet tief in feuchten Kellern brinnen. Run steigt an's Licht mit eurer Herzenswunde!

Slaubt uns, daß ihren Brand wir mit euch fühlen! D weinet, weint! — Wer möcht euch Thränen wehren? Laßt Zorn und Haß euch noch das Gerz durchwühlen!

D glaubt uns, bag wir's zu begreifen wissen. Und bennoch, wie auch enern Schmerz wir ehren, Wir konnen nicht, wir blirfen nicht euch miffen. Doch fiebe, Strafburg, beutsche Stabt, wie eine! Uralte Tochter, beutschem Land entstammt — Da wilbe Lohe noch bein Haupt entstammt Und ftarren Blicks bu Inie'st im Schuttgesteine,

D fieh, verklärt von hehrem Siegesscheine, Doch angethan mit schwarzem Trauersammt, Steht vor bir ba zu heil'gem Trösteramt Die alte Mutter, liebend bich, wie keine.

Und ichmerglich lachelnd bengt fie jest fich nieber, Und reicht dir ibre bergenswarme Sand, Db bu auch falt bich von ibr abgewandt.

"D Tochter," spricht fie, "find' ich so bich wieder, In Schutt und Asche knieend, so voll Schmerz? — Doch sieh mich an und hör' mein Mutterherz!"

"Du Magft und weinft, boch fieb, ich traure mit. Richt also wollt' ich einst bich wieber finben, Die ich bereinst in beines Stammbaums Rinben So gärtlich meinen Mutternamen schuitt.

Richt zog ich prunkent her im Siegesritt, Umbrauft von stofzen Hohnes kalten Binben. Ich komme beine Bunben zu verbinben, Zu heilen komm' ich, was bein Herz erlitt.

Nicht schelt' ich bich, baß bu so wiberwillig Dich meinem Mutterruse wibersetzt. O nein, mein Urtheil ist gerecht und billig.

Run ichente mir biefelbe Macht ber Treue, / Dein Berg, o ichent's ber echten Mutter jett b. Der Liebe Bund, mit mir ihn jett ernene!" - "D baß bu boch mein Wort mir glauben magst: Wie eins wirst bu als Kind bei mir gehalten! Mit Mügftem Fleiß will ich bein heil verwalten, Daß bu gar gern noch "Mutter" zu mir sagst!

Db bu mich auch bes Raubes jett verklagft, Noch preisen wirft bu meiner Bflege Schalten! All beines haffes Gluth, fie wird erkalten, Wenn bu erft länger mir am Bergen lagft!

Nicht blend' ich bich, wie welschen Besens Schiller. Mein Angesicht ift ernst und schlicht mein Kleid; Berborgen nur trag' Gold ich und Geschmeib.

Richt klingt mein Lieb als prahlerischer Triller. Rur tiefe, zarte Weisen fingt mein Munt, Den Perlen gleichenb, tief im Meeresgrund."

"Bas will's bich nach ber Dämmrung noch versangen, Die Frankreichs Größe jetzt umfangen hätt? Die Deutschen sind bas erste Bolt ber Welt, Umflossen von des Worgens goldnem Prangen.

Das Auferstehungsfest, bas wir begangen, O feier's mit im neuen Kaiserzelt! Da Frantreichs Laub jetzt von ben Bäumen fällt, Laß beutschen Frühling bir bas Haupt umfangen!

Im Geisterreich bes Schiller und bes Göthe Magft bu jeht meiner Schönheit harfe lauschen! Beethoven, Mozart seien nun auch bein!

Bertausch' ben Abend mit ber Morgenröthe! Den beutschen Abler laß bein haupt umrauschen! — Bei Gott, bu wirst an Ruhm nicht ärmer sein!" "Und beinen Schwestern gelt' ein gleiches Wort — Bon Beißenburg bis Diebenhofen allen! Laft eine Alagen brum in Bind verhallen! 3hr Kinder bier! — Stieftochter wart ihr bort!

Als ber Gerechtigkeit und Sitte Hort Wird ench bes beutschen Reichs Panier umwallen. Fürwahr, nur gutes Loos ist euch gefallen. So Furcht wie Grollen, werft es über Bord!

Doch nein, was red' ich? — Was will ich verlangen? Ach, menschlich nur ist euer Groll und Bangen. Wer wirst so schnell sie ab gleich altem Kleib?

Doch wird ein weiser Arzt stets bei euch weisen, Durch Wahrheit eure Bunben auszuheilen, Daß euch bas Leben freut, wie nie — bie Zeit." —

Und wieder find es nabezu vier Wochen, Seit Strafburgs Thor fich uns erschlossen hat. Und du, o Deth, sothring'iche Schwesterstadt, Du fiebst in flarrem Trop noch ungebrochen?

Was frommt's? — Das Urtheil ist auch dir gesprochen Auf tausendsach mit Blut beschriebnem Blatt. Wardst du bei Noiseville nicht todesmatt? Will immer noch so beiß das Blut dir kochen? —

Du ringst umsonst bich sos aus ber Umarmung! Du jungfräuliche Beste, stränb' bich nicht! Denn unser mußt bu werben ohn' Erbarmung.

Als Grenzburg mußt bem neuen Reich bu bienen! So will es biefes Bollerfriegs Gericht. Bas helfen beine finftern Feinbesmienen? Ha, glaubst bu, daß bein Widerstand uns schwächte, Daß Ruhr und hitzig Fieber, Frost und Regen Im deutschen Lager sich in's Mittel legen, Und unsres Siechthums Macht Entsat bir brächte?

Dahin, babin find beiner Rettung Mächte! Bergebens lugft bu aus nach allen Wegen! Seitbem zerbrochen liegt Mac Mahon's Degen, Sind sternenlos all beiner Hoffnung Nächte.

Db nieberströmen kalte Regenschauer, Die Luft verpestend mit Geruch von Leichen, Nicht wankt um bich bie ehrne Mauer.

Doch immer näher seh' ich bich umschleichen Des hungers grimm Gespenst auf gier'ger Lauer. Gieb Acht, wie wird bein Trop sich balb erweichen!

D Friedrich Karls Solbaten, sagt, wie soll Zu eurem Preis ich jetzt die Harfe spannen? Wo sind die Sänger, die solch Lied ersannen, Daß euer Ruhm erklinge ganz und voll?

Armfelig nur ift jebes Dankes Zoll Für folche Wochen, wie sie euch verrannen, Auf offnem herbstelleb ben Feind zu bannen, Und preisgegeben jebes Wetters Grou!;

Bur einz'gen Schan ber Kameraben Grab, Des Feindes Dörferbrand und Bettelstab, Morast oft nur zum grausen Nachtquartier.

Ach, was für's Baterland erduldet ihr, Da ihr die Grenzburg jeht ihm wiederbringt — O nie und nimmer euch sein Dank verklingt! Wie jetzt Begeistrungsbrand die Stadt durchlief! "D Metz ist über!" brennt es lichterloh. Doch ist es auch kein Feuer nur von Stroh? Ich glaube Keinem, als des Königs Brief.

Doch horch, wie's jetzt schon burch die Gassen rief! Wie flattert Fahn' an Fahne siegesfroh! Der König schrieb's, Gottlob, 's ist wirklich so! O Herz, mein Herz, nun athme frei und tief!

Kür unsere Soldaten athm' ich auf. Gott Dank, erlöst von diese8 Lager8 Schrecken, Und vorwärt8 nun zu neuem Siege8lauf!

D Schauspiel, wie die Welt noch feines fah, Wird jett Bagaine's Armee die Waffen streden! — Und mitten brinnen steh' im Geist ich ba.

Welch Wetter, schaurig, wie bes Schickfals Balten! Die himmelsbecke will ben halt verlieren. In Regenströmen sie jetzt aufmarschiren, All ber Gesangnen finstere Gestalten.

Den Friedrich Karl seh' ich die Herrschau halten. Bazaine sprengt an, vor ihm zu salutiren. Und dann, ha sah ich wild sein Auge stieren, Und wie sich sluchend seine Käuste ballten!

Doch fpilirst bu, wie auf schwarzem Geisterroffe Roch Einer sich zur heerschau eingefunden Bei beines einst'gen heers Borüberzichn?

Und fiehst bu auch von Juarez' Geschoffe Durch weißen Mantel schimmern rof'ge Wunden? — Den grabesernsten Reiter — tennst bu ihn? — —

## Dreizehnter Abschnitt.

## Welfche Sunden und deutsches Mitleid.

Der herbst ift längst ein überwundner Streiter, So Frost wie Schnee die herrichaft an sich riß; Doch knirscht noch immer schäumend in's Gebis Des Krieges Roß, drauf fitzt ber Tob als Reiter.

Ach, täglich klafft bie Riesenwunde weiter; Stets dichter wird ber Trauer Finsterniß. Fast überall bes Frohsinns Rieid zerschliß; Rur selten bleibt des Bolles Antlity beiter.

D nicht, als ob für unser heer wir zagten! Ihm wird und muß ber volle Sieg verbleiben, Und uns die Macht, den Frieden vorzuschreiben.

Und nicht, als ob wir opferarm jetet klagten! D nein, nur furchtbar ernft find wir geworben, Und Schauer faßt uns bei bem fteten Morben.

#### - £6 177 93-

's ist wahr: viel schneller wähnten wir's vollbracht, Durch solch unglaublich raschen Sieg verwöhnt, Bon so viel Lorbeerkränzen schon gekrönt — Und jetzt noch immer neue blut'ge Schlacht!

's ist wahr: wir hätten nimmer uns gedacht, Daß noch so start das welsche Kriegshorn dröhnt. Allzugering geschätzt und schier verhöhnt Ward Krankreichs aufgehetzte Bolkesmacht.

Bu aberwitig und verächtlich log Die neue Republik bem Bolle vor, Und hatt' ihr Blendwerk allzubreist geäfft.

Kein Bunber, daß uns beren Macht betrog! Klingt boch auch Wahrheit selbst als Lüg' an's Ohr, Treibt sie ein Bolf als schimpfliches Geschäft!

Run, wilder Bolfstrieg, bift bu aufgehett! Richt flattert mehr allein bas Kriegspanier. Am Schleifftein blinden Zornes rachestier Das ganze Bolf jett Dolch und Weffer wett.

Bur roft'gen Flinte greift ber Bauer jett, Und ichfeicht jum hinterhalt in's Walbrevier. Bor'm Mord bes Feindesichlass im Nachtquartier Des Bauernweibes herz fich nicht entfett.

Der Bunden heil'ger Schuthrief ift zerriffen. 's ift abgeschafft des Böllerkriegs Gewiffen. D alle Furien find losgelaffen! —

Den Geist ber Menschlichkeit seh' ich verwilbern. Mein Blut erstarrt ob all ben Greuelbilbern. Bei Gott, wen sollte Schauber nicht erfassen? Unwiffende, bethörte, arme Leute, Daß in Berblendung ihr so tief versunken! Daß ihr als Opfer hetjender Hallunken Der Bollstyrannen Jagd umschnaubt als Meute!

Was hilft's, bag eure Hand ben Mord nicht scheute, Wenn euer Hans, bas bessen Blut getrunken, Auffladern muß in grauser Sühne Funken. Und ihr auf nackem Feld bes Elends Bente?

Droht' euch bas Kriegsgeset nicht schon genug? Und boch verhöhnt ihr's, ungludsel'ge Thoren, Stets wieber neu mit feigem Morb verbunbet!

Wenn bann um Saus und Sof bie Lohe ichlug, Sabt ihr nicht bas Gewölf herausbeschworen, Draus bes Berberbens Rächerftrahl gegündet?

llnb bennoch, habt ihr meuchlings auch erschossen, Und euch versündigt gar am Schmerz ber Wunden, D Keiner hat boch Freude noch empfunden Ob solcher Sühne für die Kriegsgenossen.

Gewiß, kein Einz'ger hat noch unverbroffen Bu biesem Rächeramt sich eingefunden.; Und wie viel lieber solchen Dienst's entbunden Hätt' auf bem Schlachtselb er sein Blut vergossen.

Und ihr, ihr wollt uns brum Barbaren ichelten? Und mochtet boch leibhaftig fie uns fenden! Ha, wie erft fie die Nacht uns graufig hellten,

Die wilben Turfos mit ber Dörfer Branben! Bie thierisch unfre Frauen sie umbellten! — Doch Gott sei Dant — sie find in unfern Sanben! Die Turfos sag' ich? — O was tommt mir bei? Die Turfos nur? — Hab' ich vergessen ganz, Weß sonder allen Wilstenfirsesanz Das welsche Bolt allein schon fähig sei?

Gebenkt ihr noch ber eignen Barbarei Zu Bluthund Melac's Zeit, bes Mords und Brands, Mit bem bas Paradies bes Pfälzerlands Ihr einst verheert zur öben Wistenei?

Bu Beibelberg bes Schloffes Brandstatt ichaut! Euch ichlag' an's Obr ber Kinder Jammerlaut, Als welsche Spieße sie in's Feuer hielten!

Und hatten fie's aus Nothwehr wohl gemußt? — D nein, hohnlachend nur voll wilber Luft Mit Mord und Fener meilenweit fie spielten!

Doch nicht genug! Rein, qualm' auch bu empor, Du Riesenmordbrand in bem alten Speier! Entseten saßt mich ob der höll'schen Feier. Welch rasend Fenermeer von Thor zu Thor!

Der Dämon Monclarc, wie er fich ertor Die Windsbraut bort als gluthentstammter Freier! Schon fliegt am Dom ber goldne Flammenschleier. Zum Brautgemach ftilrzt ein ber Kaiserchor!

"Und nun hervor aus bem geweihten Steine 3hr, beutscher Kaiser schlotternbe Gebeine! 3hr milift ber Hochzeit Gluthwein mir frebenzen!

Der "Allerchriftlichste" ber Bolferfürsten, Louis Quatorze bieß nach biefem Wein mich burften! Erscheint und macht ihm eure Reverenzen!" Und auf ben Tigerschrei, ha schauerlich, Bie bellten gier'ge Grabhyanen brein, Und gruben Tat' und Schnauze schnliffelnd ein! Bie wühlten fie, bis bag ber Gruftstein wich!

Und bann, o wie fie neibisch balgten sich, Mis offen lag ber Graber beil'ger Schrein! Wie gerrten sie berauf ihr reich Gebein, Bis jeber mit bem Raub bei Seite schlich!

"In Stlice geht, ihr Raiserleiber alle! Bas brancht ihr Demantring an Anochenhanden? Herans, Gebeine, aus ben Golbbrotaten!" —

Und in ber ausgebrannten Domeshalle, hu, ward's ein kannibalisch Leichenschänden! . . . . Das thaten uns - frangofische Solbaten!

Doch nein, bu ewig größte Nation, Du unverwelftich reinste Bollerbluthe! Du Stern ber Belt, ber nie noch bilfter glubte, Du ber Gesittung allzeit reinster Thron!

Nein, glaub' es nicht! — 's ist eitel Lug und Hohn, Mit dem ein schwathast Waschweib ab sich milhte, Das einst der Böller schmutzge Bäsche brühte, Und deine jeht beschimpft um Judassohn.

D baß die Schwätzerin ihr schnell erwischt, Die solch ein albern Märchen ausgetischt, Besubelnd so den Mantel eurer gloire!

Bwar kennt sie ench viel besser, als ihr sie. So leicht nicht geht's; auch hat sie viel Esprit, Der Böller Bäscherin — Madame l'histoire. Und als gar lang nach Louis Quatorze's Zeiten, Deß Tenfeln heut das deutsche Bolt noch flucht, Als ihr uns wieder freundlich heimgesucht, Rur zwanzig Jahre lang — pah Kleinigkeiten! —

D welcher Greuel Schulb — wer will's bestreiten? — habt zur Berzinsung ihr auch bort verbucht! Wie hießt auch bort burch unsres Wohlstands Frucht Zerstampfend ihr bes Krieges Elend schreiten!

Doch jetzt, jetzt spielt ihr ber Gesittung Hort, Weil wir bie Sieger sind in eurem Land, Das einst erzeugt Marat und Robespierre!

Bergast ihr eures großen Kaisers Wort, Das Frankreich einst im Krieg so witig fant, Wenn's bentiches Elend höhnte? — "C'est la guerre!"

Und doch wie lächerlich! — Was red' ich fläglich Nur von Berwüstung, von Mordbrennerwuth Und frauenschänderischem Frevelmuth? Erlitten wir's Zahrzehnte doch alltäglich!

D nein, wie war bies alles noch erträglich! Doch wie die stolzestrunkne welsche Brut Uns erst das Herz gepeinigt dis auf's Blut — D das war Schmerz und Schimps, ach ganz unsäglich!

War nicht ber Welschen Bort nur hohngelächter? Und lagen nicht geknebelt und zertreten Bor ihnen unfre Kreibeit, unfre Rechte?

Bar nicht ber Belt graufamfter Menfchenichlächter Der Belichen Gott? — Und was war all ihr Beten? — Daß wir auf ewig blieben welfche Knechte! D thut euch auf, ihr Graber! — Steigt hervor Millionenweise, bie ihr bort gelebt, Daß ihr millionensach mir Zeugniß gebt: Ich rebe nicht als altersblöber Thor!

3hr Seufzer all, schlagt neu an unser Ohr, Die ihr verwilnschend bort die Luft durchbebt! 3hr Schmerzen all, o nochmal uns unwebt Mit jener welschen Schmachzeit Trauerstor!

Ihr Ketten, längst zersprungen, raffelt wieber! Der alten Anechtschaft macht uns neu gebenten, Auf bag wir jett nicht matt bie Röpfe senten!

Umbrauft uns alte, beil'ge Zorneslieber! 's thut Roth, baf ihr uns mahnt, wie's einst gewefen! — 's thut Roth, in ber Geschichte Buch zu lefen!

D unfre Feinbe nicht mahn' ich baran. Bei Leibe nein! Sie nicht, wozu benn auch? War boch bie Wahrheit nie noch bort ber Brauch, Weil stets im Schwange war ber Größenwahn!

Doch unsern Bliden sei'n fie aufgethan, Die Blätter all voll Schmach und Blut und Ranch, Boll bittern Thränen und voll Seufzerhauch! — D Tag und Nacht laßt uns fie schauen an,

Damit wir keinen Tag bas Glild vergeffen, Daß wir bie Sieger blieben und nicht fie, Und wir in Feinbessand ben Krieg getragen!

Daß heil'ge Thränen uns bas Auge näffen Und wir alltäglich mit gesenktem Knie Aus tiefster Seele "Gott sei Dank brum" sagen! O brum ihr Alle, die in bangem Herzen Bor Angst und Sorg' und Trauer sich verzehren, Wer will gerechte Thränen euch verwehren, Ausschichen eurer Tobtenfeier Kerzen?

Thut Eins nur nicht! — D wollt bes Krieges Schmerzen Dit ungerechtem Borwurf nicht noch mehren! Nicht gegen euer Baterland ihn tehren, Als trag' es Schulb an eures Gluds Bericherzen!

Als hab' es können biefem Krieg entrinnen, Als woll' es nur auf fünd'ge Rache finnen, Wo boch ber Keinb ben Krieben ihm gebrochen!

D weint euch aus! Des Baterlandes Bahren, Gie fließen mit, die euern zu verklaren. Rur folden Borwurfs Bort laft ungesprochen!

Und Gines noch, o Gines lagt mich fagen: Bas giebt es Ebleres, als frembes Leib Gleich felbsterlebtem voll Barmberzigkeit In großem Menichenbergen mitgutragen?

Geweihter Schmerz, mit Trauernben zu Magen! D frommer Thatenbrang, stets hilsbereit Bett einzutreten in bie schwere Zeit, Und einzig nach bem innern Lobn zu fragen! —

D baß begeistert ich's hinans kann rufen: Roch ist bas Opfer nicht ein eitler Wahn! Und wie bas Heer es bringt stets gleich erhaben —

So zu bes heim'ichen Opfertempels Stufen Drängt sich bas maffenlose Bolt hinan. — Wer zählt sie, bie unzähl'gen Opfergaben?

D bentsches heer, hochstehend, so wie teins! Bift ja nur unser eignes Fleisch und Blut, Rur unser Besen, Geist wie herz und Muth — Die Behrtraft unsres einheitlichen Seins!

D eher woll' im Glanz bes Sonnenscheins Ein scharfes Auge sichten Gluth von Gluth, Im Meereswogen eher Fluth von Fluth, Als beutsches Bolf und Heer — so find wir Eins!

Wir sind babeim — sie stehn vor'm Feind in Waffen; Nicht weiß ich andern Unterschied zu schaffen. — Das gleiche, beutsche Volk so bier wie bort!

Kein Sölbnerheer, und keins burch Loos erkoren! Für's Baterland ward Jeber gleich geboren. "Das Bolk in Waffen" — 's ist kein leeres Wort!

D beshalb auch find bei ben Siegesfesten Die Herzen uns von solchem Stolz durchklungen; Richt, weil Solbaten uns den Sieg errungen — Nein, weil es unfre Liebsten und oft Besten.

Weil aus bem Bauernhaus wie aus Palästen, Aus höchsten Höh'n wie tiefsten Nieberungen, Das Baterland dies Bolksheer sich gedungen Um gleicher Kränze Laub von gleichen Aesten.

O beshalb hat uns ber Begeistrung Gluth Filt's Baterland baheim so hoch entstammt, Zum Opferbienst uns helsend aufzuraffen —

Weil ums voranging bein fo behrer Muth In taufenbfach noch beil'germ Opferamt — Du tampfenb, blutenb, fterbenb Bolt in Waffenl Und barf ich euch vergeffen, ihr Collegen, Ob auch die Schlachtberichte nie euch nannten? — Doch gählt ihr auch nicht zu ben "Combattanten", Bei Gott! ihr seib nicht mindre tapfre Degen!

Steht boch auch ihr gar oft im Rugelregen! Wo find fie, die ihm feig ben Rucken wandten? Als einz'ge Angst fie nur die eine kannten — Der Sterbenben und wunden Kranken wegen.

D wer fie gahlte, Tage fo wie Rachte, Drin biefe helben jett im Felb fich muben — Welch' Opfersummen er zusammenbrachte!

Ruhm euch und Dank, ihr Pfleger, Tröfter, Retter! — Bom Baum, bran unfres Heeres Kränze blüben, Brech' ich für euern jeht die gleichen Blätter.

Doch, wie ich jetzt, um einen Aft zu fassen, Den Blid' zur Eiche freudig aufgeschlagen, Hör' ich an anderm Zweig die Blätter fragen: "Weißt du, zu welchem Kranz wir möchten passen? —

Wenn auf bem Schlachtfelb Einer will erblaffen, Und noch die Rugeln durch die Wahlstatt jagen — Wer will ihm dann den Sterbetrost noch sagen, Die Stirn ihm trocknen und ihn trinken laffen?

In welches Auge barf vor'm Tobesgrauen Statt in ber Liebsten Blid er bann noch schauen, Wehmlithig lächelnb mit bem letten Glanze? —

Den Gottesbienern und ben Orbensichwestern, Barmberz'gen Engein, bie nur Teufel läftern, D biefen brich jett uns zu gleichem Krangel"

Und ift's nicht eine Gleichbeit, hocherhaben? — Der Sohn bes ärmften Webers hungerbleich, Und ber, beg Bater Millionen reich, Aus gleichem Keffel jett im Feld fich laben.

Der sonft gewohnt, auf ftolgem Roft ju traben, Marichirt sich wund bem Sandwerksmanne gleich; Die Sand, die schwielig und die sammetweich, hilft vor ber Festung gleiche Graben graben.

Daffelbe naffe Bett in fturm'icher Nacht! Die gleiche Tobsgefahr in wilber Schlacht Für Arm wie Reich im einen beutschen Beere!

Rur ein Spital — und gleicher Bunden Brand! Ein Sterben nur filr's eine Baterland! Daffelbe Grad — die gleiche, letzte Ehre!

D welch belehrend Beispiel für uns Alle, Daheim auch biese Gleichheit zu erwiedern, In Hoch und Nieder nicht uns zu zergliedern, Daß Jeder gleichen Weg der Sillse walle!

Daß auch bes Aermsten Stimme nicht verhalle Inmitten fürstlich boben Troftesliebern, Und daß der Pfennig auch des noch so Riebern Gleich Kingend auf das Gold des Reichsten falle!

Ein Bolf im Feld, und auch babeim nur eines, Wir Alle tragend gleichen helferschild, Um uns vom Feind ber Kriegsnoth zu befreien,

Daß unfer Ruhm auch ftrable gleichen Scheines, Und wir, als unfres Beeres Chenbiib, Gleich ihm bes Baterlanbes wilrbig feien! Doch, Gott fei Dant, bes Heeres große Lehre, Sie ging babeim uns wahrlich nicht verloren! Auch wir, für's Baterland All' gleich geboren, Stehn feftgeschaart in gleichem Belferbeere.

Bu schlagen nicht erheben wir die Wehre, Bu beilen nur ift unser Muth erkoren. Wir ziehn in's Feld aus bes Erbarmens Thoren, Milbthät'ger Dank ist unsre Kahnenehre.

Auch wir, wir haben unfre Generale, Und Offiziere find wir wie Gemeine; Rur hat mit Löhnung Keiner was zu schaffen.

Wir zahlen aus, statt bag man uns bezahle. Und boch kommt beine Dankschuld nie in's Reine — Du andres, helsend, tröstend Bolk in Waffen!

Und erft, welch andres heer ift noch zu ichauen, Drin mit von Opfermuth verklärten Mienen Go Königin wie Bürgerstochter bienen — Die ritterliche heerschaar unfrer Frauen!

D schätzereiches Bolt, in bessen Vauen Der Franen Wirbe noch so behr erschienen! Wer möchte nicht getrost, belehrt von ihnen, Auf unfres Bolles goldne Zukunft banen? —

D beutsches Frauenherz, so rein und tief, Wie teins ber Belt! Du, echter Frömmigkeit Und reichster Schabe guchtiger Berwalter! —

Wie hat ben altvererbten Abelsbrief Dir neu jetzt ausgestellt bie große Zeit! — Lobpreisend greift, ihr Sanger, in ben Pfalter! Ja, beutsche Frau'n, Heil euerm Näh'n und Spinnen! Ihr schlagt um's Elend lindes Balsamtuch! Den Segen wirkt ihr in des Krieges Fluch — Des Schmerzes Thräne macht ihr milber rinnen!

3hr, unfrer Helben fromme Pflegerinnen, Ausathmend süßen Trostes Wohlgeruch, Auch ihr sollt steb'n in unfres Ruhmes Buch! Halft boch auch ihr ihn unserm Bolk gewinnen!

Die ihr alltäglich auf ber Liebe hanben Durch Liebesgruffe wie burch Liebesspenben Der heimath Troft in's Keinbesland getragen -

Die Bunber, bie ihr thut, wer mag fie gablen, Belft Mann und Sohn mit neuer Kraft ihr ftablen? — D jebe Schlacht — ihr habt fie mitgeschlagen!

Ja, bentiches Boll, bes Mitleibs Opferkranz, Als höchften Schmud foll jest jeb Haupt ihn preisen! — Mitleib mit unsern Wittwen, unsern Waisen, Mit jebem armen Haus bes Landwehrmanns!

D hart babei zu bleiben, sagt, wer kann's? Daß er auch Weib und Kind sich mußt' entreißen, Die jeht Almosen wärmen muß und speisen? — D Mitseib, jedes Auges schönster Glanz! —

Mitieib mit ben Berwundeten und Kranten! Doch auch mit unfres helbenheers Gefunden, Die ber Entbehrung berbfte hefe tranten! —

An all bies Mitteib laßt zuerft uns benten, Es täglich neu burch Liebeswert befunden! — Dann wollen wir es auch bem Feinbe fcenten. Nicht fchlug ich auf bas Buch ber Beltgeschichte, Darin verzeichnet stehn bie welfden Sinben, Daß wir mit Belidenhaß uns neu verbunben, Und baß auf Bruberlieb' ein Berg verzichte.

Richt will ich in undriftlichem Gerichte Ein lieblos Urtheil irgendwem verfünden, Der aus ber Menschlichteit barmberzigen Gründen Zum Erbseind schaut mit Trauer im Gesichte.

Denn Menschen find's wie wir, die bort jett bulben, Und Millionen ohne Selbstwerschulden. Ber sucht fie aus, die wahren Uebelthäter? —

Doch wer liebängelnd nur ben Feind bedauert, Und unferm eignen Leib fein Berg vermauert, Der ift tein Deutscher — ber ift ein Berrather!

Und jene Frau'n, die nach den ersten Schlachten, Als Freund und Feind in Bunden zu uns kamen, Die wahrlich wir in gleiche Pflege nahmen — D jene Frau'n, die erst des Feinds gedachten,

Die ihn gehäschelt gar in welschem Schmachten, — Berbienten fie noch beutschen Frauennamen? O nein, das waren einzig beutsche Damen, Unbeutsch wie ihre Sprache, ihre Trachten.

Doch unfern beutschen Frauen Ruhm und Chre! Die wen'gen trüben Bellen längst verrannen In beren reinem, beil'gem Liebesmeere.

Wer fieht in unfres beutschen Mitseids Flören Die welschen Fäben noch, bie Jene spannen? — Sei ftill, mein herz, was will's bich noch empören? — Und jett auch biefes nicht, um Sag ju fcuren, Bog halb vergeffen icon ich neu an's Licht; Rur beghalb, weil es unfre Starte bricht, Will Mitleib mit bem Feind zu tief uns rühren.

Erft laft ben Krieg uns ftart zu Enbe führen, Bis welicher Bahnwit leiftet brauf Berzicht. Dann laffet auch — wer ift, ber wiberfpricht? — Mit ben Besiegten Mitseib uns verspüren.

Ja, fo mahrhaftig und aus gangem Bergen, Wie unferm eignem Bolle wir's beschieben. Denn bann, bann zollen wir's bem Feinbe nimmer.

Dann find's wie unfre gleiche Menichenich merzen. D triumphirend auch lafit uns im Frieden Rur eble Menichen bleiben — immer — immer!

## Dierzehnter Abschnitt.

# Bom Beift des Baterlandes.

Berzeihlich ist es, weil es menschlich ist, Daß Biele triegesmüb bas Haupt nun senken, Und an bes Krieges Schmerz nur meist noch benken, So baß ihr Herz barob ben Sieg vergist.

Bu sange währt für sie bes Kampses Frist, Und zu viel Blut sah'n sie bie Erbe tränken. Doch Keinen, Keinen soll mein Borwurf kränken, Daß allzusehr er eignes Leib bemißt!

D ja, bei Gott, wie ist es boch verzeihlich, Wenn oft bie besten selber jetzt ermatten, Wo soviel Gliick und Hoffen fie bestatten!

Und boch, und boch, 's ift wahrlich nicht gebeihlich, Auch unsern Muth bazu in's Grab zu legen! — O harret aus — bes Baterlandes wegen! Ich weiß es wohl: Ergebung jugusprechen, So wohlseil ist es und so leicht geschehen; Wenn Einem will bas herz in Stude gehen, Bu mahnen, baß es nicht soll vollends brechen.

Und boch, was frommt's, verzagend und zu schwächen? — Ausharren müssen wir und aufrecht stehen; Und über diese Zeit hinübersehen, Wie nach dem Meersturm auf besonnte Flächen.

Wie werben einst auf biefer Tage Bahnen, Drauf jetzt so bitter unfre Thränen fallen, Die Entel ftolibegeistert leiblos wallen! —

Drum, Bolt, vergiß nicht beines Körners Mahnen: "Soch ichfagt bein Gerg, hoch wachsen beine Eichen. Bas fümmern bich bie Sügel beiner Leichen?" —

Daß eure Tobten boch ihr könntet fragen: "Steh' Rebe mir, bu fel'ger helbengeist! Benn bu von meinem Schmerz im Jenseits weißt — O forich, wie foll ich beiner würdig klagen?" —

Und jeber Geift, filrwahr er wilrbe fagen: ""Bas fragt ihr mich, wie meiner werth ihr heißt? So klagt nicht allzusehr und so beweist Beht gleichen helbenmuth im Schmerzertragen!

File's Baterland ich auf bem Schlachtfeld blieb. Daß auch burch mich es einig auferstand, Hab' ich mein Leben freudig bargeboten.

Beweinet mich! — habt auch im Tob mich lieb! Doch lieber noch habt euer Baterland! — So follt ihr würdig kagen um mich Tobten!"" D Geist bes Baterlandes, laut wie je Ruf' ich bich an: "Sei beinem Bolle nah! Hilf ibm, baß bis zum vollen Gloria Sein Gottvertrauen muthig aufrecht steh'!

Ach, allzutief briickt schon bes Krieges Weh, So viel auch unser Ang' an Siegen sab. Zu vielen Herzen blut'ges Leib geschah Seit diesem Sommer bis zum jeh'gen Schnee.

Nicht unferm heere braufen thust bu noth! D nein, bas geht mit gleichem helbenmuth Alltäglich neu für bich in Kampf und Tob.

Doch uns babeim verzagt bas Berg im Streit. Der Binterfroft schleicht auch in unser Blut. Mach's wieber gliiben wie zur Sommerszeit!"

Nicht icaumt mehr ber Begeistrung Golbpotal, Wie nach ber Sebanichlacht. Nicht fiegesheiter Schaut uns ber Krieg mehr an, gleich jungem Reiter hinfturmend über's Felb im Morgenstrahl.

Best ift bes Arieges Antlit ernft und fahl. Ein wunden- sowie furchenreicher Streiter, Marschirt er Schritt für Schritt erringend weiter, Und Betterwolfen brilden tief in's Thal.

Doch foll's uns ber Bewundrung Flamme bampfen, Beil jett nur hart ertrott, nicht fturmgleich fliegend, Der Sieg uns nabt? — Wer geizt mit altem Lobe? —

Ift nicht bies neue, schwere, gabe Ringen, Ausbauernd jebe Noth und fie befiegend, Erft unfrer Bolfstraft mabre Fenerprobe? Run feb' gar Manchen ich bie Hanbe ringen, Daß so viel ebles Leben schon entfloh. Und boch, wie ließ zuvor erft liebesfroh Sich Körner's "wilbe Jagb" und "Schwertlieb" fingen!

Wie mocht' uns Blüchers Namen behr boch klingen! Und schalten wir uns berzlos brum und rob, Wenn wir von Leipzig und von Waterloo Der Schlachten Tag burch hobes Fest begingen?

D rührten wir auch bort ber Trauer harfen? Berhüllten wir bas Festpanier mit Flören? Dacht' Einer, baß zum Wein er Thränen mische? —

Daß wir ben Erbfeind einft zu Boben warfen, Als Grundton flang's in unfern Jubelchören. Und ftolge Freude nur faß mit zu Tifche.

Und floß vielleicht feit Jena's Nieberlage Bis zu bem letzten Einzug in Paris Des Blutes weniger? — Wer fagt mir bies? Warb minber wohl geweint, als heut zu Tage?

D fagt: ob auf bem Riesensarkophage, Den jene große Zeit uns bauen ließ, Der Opfer Zahl geringer sich erwies? Und war ihr Tob bort minber werth ber Klage?

Und boch, wie haben schon ein Halbjahrhundert Wir jene andre Blutzeit doch geseiert, So dicht ihr Schmerz auch einst das Bolk verschleiert!

Was jeht beklagt wird, haben wir bewundert. Was Fluch nun heißt, bas galt uns bort als Segen, Als heil des Baterlands. — D fagt, weswegen? hat Leipzig, hat uns Waterloo geeinigt, Ob wir ben Erbfeind auch zu Schanden machten? Ward durch den Donner all der Bölferschlachten Die deutsche Luft vom alten Fluch gereinigt?

Warb unfre Freiheit nicht auf's Reu gesteinigt? hub nicht bie Knechtschaft an, bort neu zu nachten? ha, wie bie Eulen bort ber Abler lachten, Die man im Käficht flügeswund gepeinigt!

Ihr wufitet bas! Und boch ohn' Leib und Born Begingt alljährlich ihr als Festgenoffen Der Schlachten Tag, und flochtet Kranze brum!

Trog Blut und Tob, trog Diftel und trog Dorn, Die hinterher baraus uns aufgeschoffen! Und boch, und boch! — O sagt: warum, warum?

Soll ich euch sagen, was ihr selber wift? — O beshalb habt ihr jenes Fest begangen, Trot Tob und Täuschung mit verklärten Wangen, Weil bort verronnen unfrer Ohnmacht Frist;

Weil bort zu Ende ging ber Bruberzwift, Weil bort bes Rheinbunds ichnobe Ketten fprangen, Und, von bes Baterlandes Geift umfangen, Der Freiheit "Engelsbild" erschienen ift.

O beshalb feierten wir jene Siege Troth all ber Schmach, die ihnen nachgehinkt, Troth all den Träumen, die in Trug zerronnen,

Weil uns in jenem ersten beil'gen Rriege Der Stern ber hoffnung tröstend zugeblinkt: 's werb' unfrer Einheit Sieg boch noch gewonnen! Und wißt ihr, welcher Gaft bann unfichtbar Mit uns zu Tifche faß, wie Morgenschein Gleich jung allzeit, im Mantel matetrein, Und thanesfrischen Kranz im led'gen Haar?

Mit Augen gleich erglänzend Jahr um Jahr? — Bift ihr, wer uns fredenzt ber Freude Bein, Und uns entstammt, im hoffen ftart zu fein? Bift ihr, wer unfres Fests Begeistrer war?

Der Geift bes Baterlanbes, nie veraltenb, Der war's, ber, unfrer Sehnsucht Schat verwaltenb, An foldem Festtag bei uns eingekehrt.

Doch nicht ben Arang allein trug er im haare. Rein, wist: verborgen unter'm Festtalare Trug er auch neuen heil'gen Arieges Schwert.

D mare biefer behre Geistergaft Urplöglich fichtbar uns beim Fest erschienen, Und batt' er erft mit liebverklarten Mienen Des Baterlanbes Pfalter bann erfaßt,

Daß ihr, in sel'gen Schauern All erblaßt, Den Beisen lauschtet und, entslammt von ihnen, Gelobtet euerm Baterland zu bienen, Und wäre noch so schwer ber Opfer Last —

Und batt' er mittenbrin bann allgumal hinweggeworfen Sarfe wie Talar, Der Scheib' entreißend ben verborgnen Stahl,

Und durch den Festsaal jubelnd: "Schenket ein! Was ihr so heiß ersehnt, jeht werd' es wahr!" — Wie möcht' uns wohl zu Muth gewesen sein? Und hätt er weiter bann uns zugerusen: "Berstummt sei nun ber Worte Muth und Born! Nun stoß' ich in ber Thaten Bunberhorn. Hört ihr mein Kriegsroß stampfen mit ben Sufen?

Run steigt heran bes Opfertempels Stufen! Lernt beten erst! — Denn wist: Der Einheit Korn, Rur auf bem Schlachtfelb reift's! — Mit Blutes Born Fillt betend auf bes Opferweines Kufen!

Dann wird bas Bolt in neuem Kaiserreich Auf nie geschauter Größe Bahnen wallen! Ich sag' es ihm, ber Geist bes Baterlands." —

So fagt jett ihr, wem ware ftarr und bleich Ob folchem Ruf ber Becher wohl entfallen? — Wem hatt' es wohl getrubt bes Auges Glang?

Beim ew'gen Gott, mir nicht! Des Festes Becher, Ich hätt' ihn bis zur Neige seer getrunken! Doch euch auch wär' er wahrlich nicht entsunken, Gewiß nicht, nein! — Ihr vaterland'schen Zecher!

Run feht, jett tam ber alte Friedensbrecher, Bu Ende ging ber Worte wohlfeil Brunten. Run wirte nach des Festweins Feuersunken! — Wer will jett gittern wie ein armer Schächer?

Run gilt's ber Birklichteit fo fcmerer Zeiten Gleich lichten Blids, wie bort bem Traumgebilbe, Auch jete entschloffen in bas Aug' zu feben!

Und da im Feld die Sohne für uns streiten, Mit unfres Batermuthes Schwert und Schilbe Daheim als Mann in unserm Haus zu siehen! Ja, Geift bes Baterlands, ich rufe bich: "D bleib' bei uns, verlaß uns nimmermebr! Im ganzen beutschen Bolle flieg' umber! hilf jebem Bergen, bem ber Muth entwich!

Wo immer eins sich härmt zu bitterlich, D bann es liebreich bie Ergebung lehr'! Erleichtre jebe Laft, die brüdt zu schwer! D Geift bes Baterlands, erhöre mich!

Balaft wie Butte, o befuch' fie gleich! D fprich zu Allen, Allen troftesreich, Bur reichften Mutter, wie zum ärmften Beibe!

Alltäglich neue Tobesichatten nah'n. Wie tausenbfach brach bufftrer Abend an! — D Geift bes Baterlaubes, bei uns bleibe!"

"Den goldnen Pfalter, nimm ihn neu gur hand! Dein haupt, umichling's mit neuem Eichenreis! Durch unfer Zagen fing' vom Siegespreis! D juble bu burch unfrer Schmerzen Brand!

Bon beiner Größe fing', bie neu erstand! Nicht acht' auf unser Weinen, herb und heiß! Sing', sing', baß man bich bör' am Nordpoleis Und baß man aushorch' in ber Wiste Sand!

Sing' uns von alter Schmach und neuer Ehre! Sing', was wir wurben und was wir gewesen, Daß unser Leib in fühnen Stol3 fich tehre!

Sing' ftarter noch bie Starten und Gesunden! Der Trauertranten herz, o mach's genesen! Besing' die Tobten! — Sing' in Schlaf die Bunden!" — Wie bu voll Majestät einher nun schreitest, Du einst nur wandelnd mit verzagtem Schritt! O Geist bes Baterlandes, gieh uns mit, Daß bu auch unsern Geist zur Größe leitest!

Wie bu nun überall nur Furcht verbreitest! D unsern herzen auch mit Schwertesschnitt Schneid' falsche Demuth aus, bran jedes litt, Daß echtem beutschen Stolz ben Platz bu weitest!

Daß wir jum eignen Staunen inne werben, Belch eine Belt von Kraften in uns liegt, Sobalb fie nur ber Zwietracht Bann entbunben!

Daß wir ein Bolt find, groß wie feins auf Erben! — O erft, wenn bies Bewuftsein in uns fiegt, Dann erft ift Frankreich völlig überwunden.

Wem trieb' es jett bas Blut nicht in's Geficht, Daß beutschen Geist er je verachten wollte? — Daß welschem Wesen er Bewundrung zollte, O wen beschliche jetzt die Reue nicht?

In bieser großen Tage Weltgericht, Wer ist, ber jetzt nicht selber mit sich grollte, Daß unbeutsch Blut noch je sein Herz burchrollte, Umsonnt von welscher Bilbung bunft'gem Licht?

Daß er gesund gewähnt, was faul und trant, Gehätschelt welsches Wort als beutscher Buhle? Ben faßt nicht Etel vor bem welschen Pfuble? —

D Geist bes Baterlandes, Dank, o Dank, Daß du nun Jeden lehrst, dich neu verehren Und aus der Fremde zu sich wiederkehren! — Und o wie Grofes auch haft bu gethan Bei unsern Brübern in ber Frembe Lanben! Bie giehst bu bort auch, seit bu neu erstanden, Der Deutschen herz mit neuem Zauber an!

Wie lauscht am fernsten Strand bes Ocean Ihr Ohr auf beiner Siegesstürme Branden! Boll Stolz schon jetzt die beutschen Schiffe landen, Wie's nie die fremden Ufer dort noch sah'n.

Sa, fliegt bie beutsche Flagge fiegesheiter! Wie Rapitan sammt Mannichaft ibr zu Füßen Die Landsleut' all mit frohften Bliden gruffen!

Und "Hurrah" stilrmt's als Echo unfrer Streiter Jest vom Berbed. "Hurrah" hallt's längs bes Stranbes. Hurrah, erstandner Geist bes Baterlandes!

So brauft bein Auferstehungsgruß mit Macht Als Zaubrer burch bie weite neue Belt, So weit ein bentsches Haus vom himmelszelt Umwölbt brin wird und steh's in Urwaldsnacht.

So wird von beines Bildes neuer Pracht Der fernsten Söhne Herz mit Stolz geschwellt, Bon neuer Träume mildem Licht erhellt, Bon neuer Liebesgluth für bich entsacht.

Das hoffen, bas fo Mander bort begraben, Aus langem Scheintob ichlägt's bie Augen auf, Und neu belebt fich ihr erlofchner Glang.

D laß an beinem Anblid fie fich laben Bis ihre Thrane fommt in linden Lauf! — Dann trodne bu fie, Geift bes Baterlands!

Wie uns die neue Welt fchier will beschämen, So reich erschließt sie ber Geschente Schrein. Sabt Dant! fie sollen wohl verwendet fein, Der Kriegsnoth wilden Wolf damit ju gahmen.

Doch hoffet auch: nicht wird als eitles Schemen Berrinnen unfrer Siege pracht'ger Schein! Nein, eure Liebe helf als Ebelftein Des neuen Kaifers Mantel mit verbrämen!

Der Eintracht neues Reich foll uns jetzt werben, Und ener Berg auch foll baran fich freuen, Daß ihr brin nieberlegt ber Ehrsurcht Krang!

Wo immer Deutsche wohnen rings auf Erben, Ob in ber alten Welt, ob in ber neuen — Sei brin verherrlicht, Geift bes Baterlands!

Beim himmel ja! Die Zeit, sie sei verronnen, Wo in der Fremde man gespottet beiner! Wo jedes Bost, und war's auch zehnmal Cleiner, Im Chrenstreit mit dir den Sieg gewonnen!

Die Flagge, jetzt von beutscher hand gesponnen, Sie steh' an Macht und Ehre nach einst feiner! Und feines Bolles Rame sei, nicht einer, Den lichter noch ber Rubm jetzt mag umsonnen!

Berftummt nun, ftolgestrunfne Nationen, Die ihr noch turz auf uns herabgeschaut Bor bieses beil'gen Krieges Riesenthat!

Wie lange mahrt's? und vierzig Millionen Sie haben sich ein neues Reich erbaut! — Dann schaut hinauf, wie einst ihr niebersaht! Doch ihr auch, die in frember Reiche Grengen 3m herzen noch bes Baterlandes Sihne, helft ihr auch, bag in neuer Ehr' und Schöne Der Frembe moge neu beg Geift erglangen!

Belft unfres beil'gen Krieges Sieg ergangen, Daß auch bie Frembe fich bes Bahns entwöhne, 's bleib' ungeftraft, wenn fie ben Deutschen bobne, Auffpielenb uns zu ber Difachtung Tangen!

D ihr auch nach bes Rubmes Lorbeer ringt, Daß ebel, glichtig, arbeitsam wie treu Und "beutsch" nur eines und baffelbe heißt!

Daß bann, "soweit die beutsche Zunge flingt", Die Welt verehren soll mit heil'ger Schen Des beutschen Baterlandes großen Geift!

D heil mir altem Mann, bem Grabe nah, Daß ich, vom Winter tief schon eingeschneit, Jetzt noch erlebe solche Frühlingszeit! — D höchste Gnabe, die mir je geschah!

Heil jedem Mann, daß er leibhaftig sah So groß sein Bolk in solchem Riesenstreit! Heil unsern Söhnen, die mit Blut geweiht Das künst'ge Weltreich der Germania!

heil unfern Frauen, die mit milben Fingern Den Balfam burften um die Bunden schlagen, Und frommen Tröfterblicks den Schmerz verringern!

Beil unfern Entein, die, wenn einft fie lefen Bon biefem beil'gen Krieg, voll Stolz bann fagen: "Da bin auch ich schon auf ber Welt gewesen!"

### Sunfzehnter Abschnitt.

## Bom Erntetag und Schnitterlohn.

D beil'ger Krieg, wer bich einst mag besingen, Wo nimmt ber wohl bie Weisen alle ber? Und schöpft' er auch ben tiefsten Bronnen leer, Stets harrt ein neuer Ton, um auszuklingen.

So wird er fort und fort um's Ende ringen; Doch wie der Fluth beständige Bieberkehr Schwillt immer neu heran des Liedes Meer. Kein Sangermund tann's je zu Ende bringen.

Und meint das heutige Geschiecht zu enden, Auf neuen Ausang wird das zweite sinnen. Dann wird der Enkel Zeit es weiter spinnen.

So wird stets neu von ber Geschlechter Sanden Des Dants und ber Bewundrung Sarfe rauschen, Und flaunend manch Jahrhundert noch ihr lauschen. Und also will's auch meinem Sang ergeben. Kaum, baß aus tieffter Bruft hinaus er schallt, So bünkt er wieber bürftig mir und kalt, Db tiefe Schauer auch mich selbst burchweben.

Auf einem Alpengipfel möcht' ich stehen Und leib'n mir des Gewittersturms Gewalt, Wenn donnernd durch's Gebirg er wiederhallt. Mit solcher Harse möcht' ich niedersehen.

In solchen Tonen möcht' ich bankenb preisen Die Riesenhelbenthaten unfres Beers.
D was find alle armen Menschenweisen?

Und wollten all zu einem Lieb fich sammeln — Gen folch urmächtiges Gebraus bes Meers Ift aller helbensang nur findlich Stammeln.

Da liegt es nun, bas weliche Babylon, Bon unfres heeres Wächterring umftellt. Der Bölfer Stabt, ber Mittelpunkt ber Welt, Gefangen liegt fie nun, fich felbst zum hohn.

Paris, bas Berz ber großen Nation, So lüstern einst, von üpp'gem Stolz geschwellt, D wie's schon jetzt bie Zeit ber Fasten hält! Charwoche seiert's im Abvente schon.

Nun wird ob unfres Heeres Baffenringe Das Luftschiff hilferufend ausgeschickt. Nun harren sie bes Trostes ihrer Tauben.

Doch Luge nur trägt heimwärts ihre Schwinge. — Berblenbet Bolf, in Lugen ganz verstrickt! Wann wirst bu endlich an bie Bahrheit glauben? D Damon welfcher Litge jag' einher, Den Bahnwig und ben Leichtstinn ju Genoffen! Sprengt burch bas Land ihr Drei auf wilben Roffen, Ausbeitend zu ber letten Gegenwehr!

Bom herzblut zapft ben Leib bes Bolles feer, Bis baß ber letzte Tropfen braus entfloffen! D himmelschreiend Blut, bas ihr vergoffen! Errettet's euch boch nie und nimmermehr!

Ob heer um heer ihr aus bem Boben ftampft, Und euern letzten Felbherrn noch verbraucht, Um jeden bes Berraths bann anzuklagen —

Und ob auch tiefer stets bas Blutmeer bampft, Drin euer Bolt, wie unfres niedertaucht — Beim ew'gen Gott, er hilft uns boch euch schlagen!

Ja, wär's im Krieg mit Brablen abgethan, Und wären Schuff und hiebe eure Zungen, Wie läge jetzt schon längst von euch bezwungen Die beutsche heeresmacht auf blut'gem Plan!

Führt' euch ber Lige Geift als Feldherr an, Mit solcher Kunft, wie ihm sein Trug gelungen, Wie hätte längst bei euch schon ausgeklungen Das Sammerlied von bes Berrathes Wahn!

D fcheltet uns ein Bolf von Denkern nur! Bang recht! — Auch jett mit scharfen Denkens Uhr Stehn wir im Felb und folgen ihrem Zeiger.

Laßt ihr dem Zungenwerke freien Lauf, Und spielt mit Phrasenklang zum Kriegstanz auf, Ihr großen Schwätzer, unserm großen Schweiger! Du harrst umsonst, Paris, auf bein Befrei'n Und müh'st bich, beine Ketten zu zerreißen! Nur Märchen sind's, die dir Entsatz verheißen, Wir einzig werden die Befreier sein.

Umsonft all beiner Besten Blitesschein, Bergeblich all bie bumpfen Donnerweisen! Ach nur auf immer tieferen Geleisen Sinkt bir und uns bes Tobes Bagen ein.

Stets buntler bricht bir an ber Noth Umnachtung. Sa, blickt schon jett bein Antlit bleich und hohl! Und, o wie schauerlich flingt bein Gelächter!

Wie fieht's wohl jett mit beutschen Boll's Berachtung? Richt wahr? Zum minbesten — bas glaubst bu wohl! — Sind unsere Solbaten gute Bachter!

Zwar währt auch ihnen allzulang die Wacht, Und Gott mags wiffen, wie fie mühfam ift. Wo ist das Maß, daß all die Mühfal mißt, Und das ergründet der Entbehrung Schacht?

Schon Monde lang aufreibend Tag und Nacht Solch strenges Wächteramt voll Muth und List! Als einz'gen Wechsel in ber öben Frist Granatenplaten und oft wilbe Schlacht! —

heut Schanzen bauen, morgen Gräber graben, Am Tag verregnet werben, Nächtens frieren; Bei schmaler Kost nie froben Muth verlieren,

Und immer gleiche Tobsverachtung haben — O fagt mir wohl: wo mag ber Lorbeer grünen, Um folche Dankesschuld bem heer zu sühnen?

Doch nein! Was reb' ich? — Lorbeer lediglich? hat ber nicht einst auch unser Schwert umlaubt, Und hing baheim verhöhnt bann und bestandt, Daß uns bei bessen Schan nur Scham beschlich?

Solbaten mögen mit begnügen sich, Heimkehrend mit dem frischen Kranz um's Haupt! Doch du, des Herz an Höheres noch glaubt, Du Boll in Wassen, du erbarmtest mich,

Wenn bir's nicht anbers ging', als uns ergangen, hielt' einzig nur ein Kranz bein Haupt umfangen, Um an ber Wand baheim bann zu verberben!

D nein, bu tobesmuthig Boll in Waffen, Du mußt bir andern Lorbeer jetzt erraffen Für all bein Streiten, Bluten und bein Sterben!

D solchem heer, ihm lieg' ein Kranz bereit, Wie er, so lang noch Sieger heimgekehrt, Noch keines einz'gen Bolkes ruhmreich Schwert Jemals geziert nach einem Bölkerstreit!

D lang genug hat tiefftes Sehnsuchtsseib Nach biesem Kranz uns schon bas Herz beschwert. Jeht werd' er endlich, endlich uns bescheert Nach bieses heil'gen Krieges Opferzeit!

Der Krang, ber einzig und allein vermag Solch eines Bolts in Waffen werth gu fein — D biefer nur, bu glorreich heer, fei bein!

Der Kranz, ber an bes Sieges Ehrentag Die Stirne schmildt bes ganzen Laterlands — Des beutschen Reiches Auferstehungsfranz! Doch Gott sei brum gebankt auf meinen Knie'n! Wie geht burch Mark und Bein mir wonnig Zittern! O juble mit, bu Heer von beutschen Rittern! Denn biesen Kranz, schon seh' ich stechten ihn.

D hehre Schauer, die mein Herz burchzieh'n! Noch wild umbonnert von des Kriegs Gewittern, Durch tödtlich Braufen von Granatensplittern, Hör' ich des neuen Reiches Harmonie'n!

O meiner Jugend nie verschollnes Lieb, Dereinst mein eigner kühner Schlachtgesang, Der selbst im Kerkerleib nicht von mir schieb! —

D Gott, wie wird das alte Herz mir weich! Schon hör' ich beinen alten Zauberklang — Du hohes Lied vom nenen bentschen Reich.

D wundergroße Zeit, die wir erleben, Wer faßt dich in das Herz so eng und klein? In wenig Monden langer Jahre Neih'n Ereignifischwer an uns vorüberschweben.

Der beutsche Name macht bie Welt erbeben, Bon Bol zu Bol flammt unfrer Siege Schein. Es schau'n voll Neib und Furcht die Böller drein, Und keins wagt gegen uns das Schwert zu heben.

D Bunber über Bunber! — Sagt mir boch, Bann gleiche Zeit ber Boller Ange fab? An Ruhm folch überreichen beil'gen Krieg?

Doch aller Bunber fegensreichstes noch, Ift's jenes nicht, bas zu Berfailles geschah? — D größte Kriegsthat! — Aller Siege Sieg! Du, einft ber Git befpot'ider Berrlidfeit. Drin unfer grimmfter Erbfeint, ichulbbefledt, Ritr Deutschland nur Berberben ausgebedt. Anthuend une fo Schmach wie tobtlich Leib -

Draus einft ber Besthauch welfder Lufternbeit And unfer eignes Leben angestedt. Und welfche Bilbung unfern Beift beledt -D batte bir bort Giner prophezeit:

"Einst liegt burch Deutschland Franfreich tobesmatt. Und bu. Berfailles, bu Louis Quatorze's Stabt. Du wirft ber beutiden Gieger Berberg fein!

Und bu wirft fein bes beutschen Beiftes Blatt, Drauf er ber Auferstebung Tag trägt ein!" Bie batteft bu verbobnt fold Bropbegei'n! ENSTATES IN

Doch alfo lautet bes Befetes Spruch, Bu beft Bollftredung ftete bie Stunde nabt: "Bum Gegen reift ber Bolfer gute Und ibre Bojen ernten fie ale Rluch."

Allftilnblich an ber Beltgeschichte Buch Sitt Gottes Engel nach allew'gem Rath, Aufzeichnend gute fowie boje That, Des em'gen Rechts Bollaug wie beffen Bruch.

Langmitthig ift ber Berr ber Bolfer gwar. Jahrhunderte find ihm ein einzig Jahr, Co baft bie Bolfer feiner oft vergeffen.

Er aber nie bes Erntetage vergift. Und fo bie rechte Beit verronnen ift, Befiehlt er Fluch wie Gegen auszumeffen. Und bann wird fehlen nicht ein Körnlein Samen, Einft ausgestreuet auf ber Bölfer Feld, Sind sie auch längst babin, bie's einst bestellt, Und muffen's ernten bie, so später tamen.

Bergangenheit und Gegenwart find Namen, Bebeutungsvoll nur für bie irb'iche Belt; Doch jenes ewige Gefet, nicht halt Es auf ber Zeit allewig flücht'ger Rahmen.

Dann mögen Tausenbe, die schuldlos find, hinknicend jammern mit erhobnen handen — Gie können ihres Bolles Finch nicht wenden.

Wilb brauft ber Sturm, benn ausgefät warb Wind. Im Sturmgebraus geht jeber Ruf verloren. — Weh euch, baß ihr in biefem Bolt geboren!

Run fiehe, Franfreichs Boll: ber Erntetag, Er brach bir an. Gekommen find bie Schnitter. Bas bu einst ausgefät? — Den erznen Ritter Bor Louis Quatorze's Schloß zuerst brum frag'!

Und bann jum Dom ber Invaliben trag' Die gleiche Frage hinter's Grabesgitter! — Du selber enblich, als ber Schuld'gen Dritter, Boll Ren und Leib an's eigne Herz bir schlag'!

Anie' nieber in ber Selbsterkenntnif Tempel, Den bu gar lange Zeit nicht mehr besucht, Und bet' um ber Erleuchtung heilge Flammen!

Dann rechn' es aus, bes ew'gen Gotts Exempel, Drin Aussaat sowie Ernte steht verbucht! — O schrecklich wunderbar filmmt es gusammen! Ach ja, fie tam, die deutsche Schnitterschaar, Sie tam mit todesernstem Angesicht. Doch haft du, Frantreich, sie gerusen nicht? Boll Uebermuth, mit Hohngelächter gar?

Wer ist von unsern Böllern ber Barbar? Wir ober ihr? — Wer hat bes Friedens Licht Leichtsertig ausgelöscht? — O Weltgericht, Zeug' du für uns, wer bein Beschwörer war!

Nun baben wir bie Garben hingemaht Mit grimmer Sichel und mit blut'gem Schweiß. Und ach, stets hebt nus nen bie Arbeit an.

Run habt geerntet ihr, was ihr gefät! — Doch unfer Schnitterlohn — o Gott es weiß — Wie der uns selber furchtbar weh gethan!

Ach wie viel Licht ist nun auch uns verglommen, Und wie viel Kraft und Leben ging verloren! O neues Reich, aus Blut und Tob geboren, Wie mußt bn einst bem Bolt jum Heile frommen!

Muheil'ger, daß du boch uns abgenommen Dies Rächeramt, zu dem du uns erkoren! O wäre doch nur ans des Friedens Thoren Der Eintracht neues Reich zu uns gekommen!

Doch fill, mein grübelnd Herz! weißt du benn anch, Db in des Bölferfriedens sonn'gem Hauch Uns je solch ein Erlöser wär' erschienen?

That nicht auch uns erft Opferfühne noth? Gott, ich erkenne bich! — Durch Blut und Tob Mußt' unfer Bolt fein neues Reich verdienent

### Sechzehnter Abschnitt.

# Fom einstigen Frieden.

So ward's im beil'gen Krieg benn aufgerichtet, Statt Glodentlang icoll Donner wilber Schlacht; Richt, wie wir's festbegeistert einst gebacht, Und unfrer Sanger Lieb es uns gebichtet.

D Dank euch Filrsten, baß ihr groß verzichtet, Um groß zu machen unfres Bolles Macht! Dank euch, die ihr der alten Zwietracht Nacht Durch leuchtend Beispiel habt zuerst gelichtet!

Ja, Dank euch Fürsten, daß ihr beutscher wart, Als Mancher eures Bolkes je wird sein! — O neues Wunder, daß sich offenbart! —

Die Fürsten geh'n mit offnem Opferschrein Dem Bolt voran in großer Fürstenart! Rur Bürgergeig binkt murrend hinterbrein. Daß ich, ber einst verfolgte "Demagog", Daß ich einst auf ber Fürsten Seite stände — Und ich burch sie zuerst verwirklicht fände Den Traum, drum einst uns Fürstengeiz betrog —

Daß ich, bem stets bie Wahrheit überwog, Den Flirsten einst bes Dankes Kranz noch manbe, Beil jeber mit ber gleichen Opferspenbe In's heiligthum bes neuen Reiches zog —

Und daß — o Gott im Himmel sei's geklagt! — Ein Theil des Bolles nur noch unversöhnt Drob halten wollt' undentsches Behmgericht —

Hatt' Einer bas im Kerfer mir gesagt, "D Märchen!" hätt' ich bitter wohl gehöhnt, "Recht schön für Kinder, doch für Männer nicht."

Die Zeit wird über sie hinüberschreiten, Die noch bes neuen Reiches Glanz verbunteln, Sei's, baß sie matelnb nur bagegen munteln, Sei's, baß sie offen ibm fein Recht bestreiten.

Bu groß für kleine Geister find bie Zeiten. All bas Gespinnst von ihres Grolles Kunkeln, Wie Spinnenfaben wird's im Sonnenfunkeln Des neuen Frühlings heitre Luft burchgleiten.

Die jett in Grabkapuzen fich vermummen, Sie mögen bilftre Tobtenklagen fingen! — In ihrer Entel Mund wird fie verstummen.

Denn ihnen wird einft, nicht im Bind versoren, Der Beltgeschichte heut'ge Predigt klingen Bom Tauffest ihres Boltes, neugeboren. Ja, nengeboren, siegreich, einig, groß — Mit solch urbeutscher Macht, bes Fremben bar, Wie niemals unser Bolf geeint noch war, In eines wahrhaft beutschen Reiches Schooß. —

Und boch, frommt Eintracht, Rubin und Stärfe bloß? Genügt allein ber Siegerkranz im Haar? Ift unfer Bolt nur eine Kriegerschaar, Berufen nur zu Schuß wie hieb und Stoß? —

Sind wir nicht ber Gefittung eble Trager? Un Bilbung reich, wie jett tein Bolf auf Erben? Wie eins befähigt als ber Freiheit Pfleger? —

Drum fing' ich nach bes Krieges hohem Liebe Das andre jett — o mög' es Wahrheit werben! — Das neue beutsche Reich — es sei ber Friede!

Nicht, wie es ber gefallne Cafar fang, Sirenenhaft die Welt nur zu bestricken — Du, unfer Kaiser, mit verklärten Blicken Sing' uns dies Wort wie heil'gen Glockenklang!

D wie ungähl'ge herzen sehnsuchtsbang hör' ich bes Friedens Fleh'n zum himmel schieden, Und o, wie noth that uns beg silf Erquicken! — D Kriede, zögre nicht mehr allzu lang!

Steig' nieber aus ben lichten himmelssuren! Benug bes Blutes und ber Tobesspuren! D schauerliche Racht uns balb entweich'!

Benug ber bluterkauften Lorbeerreifer! — D fehrft bu beim, werb' uns ein Friedenstaifer, Des Friedens Bacht im neuen beutichen Reich! Ja, nicht wahr, hoher kaiferlicher Helb, Ift biefer Bölkerkrieg einst überstanden, Dann machst bu auch baheim den Feind zu Schanden, Und seine Lüge schlägst du aus dem Feld!

Ein stetes riesiges Solbatenzelt Käm' auch im Frieden niemehr uns abhanden, Auch, wenn wir längst den Erbseind überwanden, Denn nur von Kriegslust sei dein herz geschwellt —

So reben fie mit ihres Grolles Zungen. — Doch nicht wahr, nein! beim ew'gen himmel nein! Du hast genug bes Krieges Schwert geschwungen!

Auf lange, lange Zeit ift ansgesehbet! Wit beiner heimsehr zieht uns Frieden ein! — D nicht wahr, Kaiser! ich hab! wahr gerebet?

Und Andre läftern: nur als eitler Schall Werb' einst ber Name "beutsches Reich" erklingen, Denn jeber Fürst müsst' einst sich bir verdingen, Des Gerrscherrechts beraubt, als bein Basall.

O nicht wahr, Kaiser, wie auch fie du All' Bu der Berläumdung Widerruf wirst zwingen! — Wo Alle jetzt zur Einheit sich verschlingen, Da dächtest du an eines Thrones Fall? —

Du wolltest nach folch heil'gen Opfergaben, Mit benen Fürsten sowie Boller gleich Dich auf ben Kaiferthron erhoben haben,

Berftoren je bes Bolles Glaubensschimmer, Umftrablend seiner hoffnung neues Reich? — Rein, nicht wahr, bentscher Kaiser! Nie und nimmer! — Erhabner Raifer, wir vertrauen bir; Und nie soll unfres Glaubens Gluth erkalten. Dein Bort, bu wirst bem beutschen Bolt es halten! Gewiß, gewiß! — Wie tam' ein Zweisel mir?

Ja, fest und treulich baran glauben wir: In beutschem Geist wirst bu bas Reich verwalten, Und feine andre Fahne brin entfalten, Als nur bas Allen gleiche Reichspanier!

Ein hohenzoller nur im eignen Reich, Doch in bem anbern, brin auch beins zugleich, Gin beuticher Raifer allen beutichen Lanben!

Des Reiches Mehrer, Lenker und sein Hort. So glaubt bas beutsche Bolk. Dein Kaiserwort, O sag', nicht wahr? so hab ich's recht verstanden.

llnb schaut mein Geist bir jest in's Angesicht, Du Kaiserbild, voll Majestät erhaben, So seh' ich Zug für Zug brin eingegraben Ehrsürcht'ge Rechtlichkeit und strengste Pflicht.

Ich glaube beines Anges gläub'gem Licht. Richt angfligt mich bas Rrachzen falfder Raben; Den echten glaub' ich, bie bir Zeugnif gaben: Du bift's, ber unfrer Sehnfucht Bann uns bricht!

Wie bu als Bunbesselbheren bich erwiesen, Wie bich mein Wort schon einmal laut gepriesen, Beil bu ber Deutschen beutscher Kriegsberr warft —

So weiß ich, baß im allgemeinen Reiche Dem Bunbesfelbberrn einft ber Raifer gleiche, Und bu nur beutsche Thaten offenbarft! Berzeih' mir nieberm Mann, daß also kühn Ich jeht im Geist mit dir zu reben wage! Doch sieh, gezählt sind meines Alters Tage, Und meines Lebens Fackel will verspruh'n.

Ein tiefes Meer von Täuschung, Leib und Müh'n Liegt hinter mir mit leisem Wellenschlage. Bon Neich und Kaiser nur die alte Sage Macht noch mein altes beutsches herz erglith'n.

Run ward der Sehnsucht Märchen Fleisch und Blut. Der Kaiser steht leibhaftig vor mir da, Und meines Traums Erfüllung, sie bebt an.

Berargst bu mir's, baß mit ber letzten Gluth Mein mattes Auge nun in beines sah? Und baß mein Wort zu bir mir wohlgethan? —

Bergeff' ich brum, daß in bem heil'gen Krieg Zu allermeist wir's Preußens Schwert verbanten, Daß so die Feinde vor uns niebersanken, Und beutscher Ruhm zu solcher Söhe ftieg?

Daß unfre heere, einig burch ben Sieg, Jeht nieberwarfen alter Trennung Schranken, Und Waffenbrüberschaft zusammentranken — Wann war's, baß ich's in meinem Lieb verschwieg?

Daß Breußens Macht bes beutschen Reiches Kern, Deß starter Fels, barauf es aufgebaut, Ber wollte bieser Wahrheit wibersprechen? —

D Wahrheit, allzeit bu mein Lebensstern! Bu bir, zu bir mein altes Auge schaut, So lang, bis mir's im Tobe balb wirb brechen! Und ift's nicht Wahrheit auch, daß fort und fort Das Hohenzollernreich es bleibt, deß Stiltze Das neue Reich zu allermeift beschütze, Als deß zumeift von Macht bewehrter Hort?

Wer wiberspricht, baf ohne Bismard's Wort Uns einft ber Sieg wohl gar viel minber nitge? Gebenkt ihr, wie einst uns aus blut'ger Pfütze Gespenstig aufstieg nur bes Sieges Morb?

3ft's Wahrheit nicht, bag unfrer Einheit Dom Zumeist burch Brengens hand gemanert worben? — War's nicht ber schon geschlossne Bund im Norben,

Draus in ben Silben ber magnet'iche Strom hinunterstoß und ihn beraufgezogen? — Ift all bies Bahrheit, ober ift's gelogen?

Und bennoch — Bahrheit ift auch bies allein, Dag alle Bolter, bie als Bundsgenoffen Im neuen Reich fich jett zusammenschloffen, Dabeim auch funftig wollen Bolter fein.

Rur für ben Allen gleichen Reichsverein Ift unfrer Bruderstämme Blut gestossen! Und ob auch selber Preuse — unverbrossen Tret' ich für biese beutsche Wahrheit ein.

D fälfche Keiner — benn es bringt nur Fluch — Im Lauf ber Zeiten bieser Tage Buch, Berwischend bie jest ungetrübte Klarheit! —

Denn nur die Wahrheit macht uns groß und frei. — Drum, neues Reich, nicht bloß ber Friede fei! Rein, werd' uns auch bas Reich ber innern Wahrheit! — D wirst bu dies, so wie wir's Alle hoffen, Die's treu in ihrem Herzen mit dir meinen, Dann wirst das beutsche Bolt du wahrhaft einen, Und auch die jeht noch Zweiselnden und Schroffen!

Selbft die dich mit des haffes Burf getroffen, Sie werden mit den aufgelesnen Steinen Bekehrt zu deinem Beiterbau erscheinen; Auch ihr verschloffnes herz wird dann dir offen.

D bu bes Friedens und der Wahrheit Reich, So werd' uns auch das britte noch und größte, Als unfrer Siege fiegesreichste Krönung! —

D was wir All' erstehen, Alle gleich: Der Segen sei, ber uns vom Fluch erlöste — Werb' uns bas Reich ber banernben Verföhnung!

Seltsamer Mann, ber boch ich bin! — Bom Frieden red'ich schon? Und o wie schwer Tobt noch ber Krieg! Des Friedens Wiederkehr, Wer weiß sie wohl? — Wann ist der Streit bahin?

Doch ach, gar oftmals kommt mir's in ben Ginn: Des Friedens Tag, ich schau' ihn gar nicht mehr; Und zieht einst heim bas sieggekrönte Heer, Dann lieg' ich still in meinem Grabe brin.

Richt jubeln tann ich und ben hut nicht ichwenten, Dein haus nicht felber mehr mit Blumen ichmilden; Den beimgekehrten Sohn an's herz nicht bruden.

So will ich jett schon an ben Frieden benten, Bevor mich selbst zum Frieden ein fie sargen. — Wer will mir biese Täuschung wohl verargen? Thut sie mir boch so wohl! — D Sohn, mein Sohn! Benn ich's bereinst nicht leiblich mehr vermag, So sei im Geist an beiner heimtehr Tag Gelüßt — an's herz gepreßt — ach heute schon!

D schwere, blut'ge Zeit, die uns entflob'n, Seitbem gulett bein Berg an meinem lag! Doch kehrst bu beinem Sause beim — o sag'! Nicht wahr? bann giebt's ben alten, guten Tou!

Des Krieges Greuel hat verwisbert nicht Dein einst so zart besaitetes Empfinden! — Ich weiß: bes steten Todes Angesicht,

Es hat bir nur gemehrt bes Lebens Ernft, Daß bich bie Freuben ftets besonnen finden, Und Leib bu um so ftarter tragen lernft!

Dein eifern Kreuz, o trag's als helbenzier! Doch auch im Frieben bleibe würdig beffen, Und nimmer fei von eitelm Stolz befeffen! — Das hofft und glaubt mein Baterherz von bir!

Folg' nur ber Ehre leuchtenbem Panier! Bas Streitluft sei, im Frieden lern's vergeffen! Rur in bes Guten Wettkampf bich zu meffen, Sei fürber beine eing'ge Streitbegier!

Als Feind nur des Gemeinen und des Schlechten Zieh' noch dein Schwert und woll' es wieder fechten! O diese Waffe soll dir nie verroften!

Sei an bir selbst ber Bachter ebler Sitte! — So steh' fortan in beines Bolles Mitte Mit gutem Namen pflichttreu auf bem Posten! Wirft bu mich wirklich nimmer wieberfinden, Und wird es mahr, mein oft fo buftres Ahnen? — Beim Siegesgruß ber heimgekehrten Fabnen, D mußte wirklich schon mein Aug' erblinden?

Ach bann, mein Sohn, laß mich auf's Herz bir binden Des Baters lettes, feierliches Mahnen: Gefell' bich zu ber Freiheit Partisanen, So fark, als bu ben Keind balfft überwinden!

Doch bie nicht, bran bie Selbstfucht nur betheiligt, Die, nur bes ew'gen Rechts Berachtung fröhnenb, Auf Umfturg finnt all beffen, was bestanden —

Die anbre mein' ich, burch's Gefet gebeiligt, Die, Fürstenmacht und Bolfesrecht verföhnend, Uns frei halt von ber Willfilr fnecht'ichen Banben.

Und du, mein Sohn, halt' erst dich selber frei Bon jeder Kette, die den Menschen schändet, Bon jedem Truge, der das herz verblendet, Und jeder niedern Selbstsucht Tyrannei!

Berachte falscher Freiheit Feldgeschrei! Bur echten nur halt' beinen Geift gewenbet! Erft sei bein eignes Opfer ihr gespenbet, Damit bein herz ihr mahrer Priester sei!

Stets werd' in beinem einst'gen haus vollbracht
Des Rechtes und ber Sitte freie That!
Der Bahrheit Luft jedweben Raum durchwehe,

Damit es flets in gottesfürcht'ger Bacht, Als beutschen Lebens kleiner Mufterftaat, Dereinst im großen beutschen Reiche ftebe! — Wobl ist des Reiches Burg errichtet nun, Hest steh'n die Pfeiler und die Mäuerwände. Doch noch gar lang bedarf es tilcht'ger Hände, Eh' kluger Einsicht Arbeit dran darf ruh'n.

Noch giebt ber Ausban uns gar viel zu thun. Wer fagt uns wohl voraus bes Werkes Enbe? Wer weiß, nach welchen Plänen er's vollenbe, Noch liegend in der Zeit verschlossnen Trub'n?

Das aber weiß ich, baß bie rechten Meister Bur rechten Zeit bes Rechten haben Acht, Bum Segen, gleich bem Bolf wie Fürstenthrone!

Des beutschen Reichs erwählte beste Geifter, Gie werben sorgen, bag im Ban ber Macht Gleich sicher Bolteswohl und Freiheit wohne.

3ch weiß, baß ihre Sorge nie wird raften Für unfrer Bolfstraft blübendes Entfalten, Und baß besonnen weises Maß fie halten, Wenn's gilt, Besit und Arbeit zu belaften.

Sie werben nicht nach Luftgebilden taften, In unfruchtbarem Streit nicht Silben ipalten; Doch treu bas Reich bes Möglichen verwalten, Als Männer, bie im Bolle Burzel faßten.

Sie werden, von der Bahrheit Hand geführt, Dem Kaiser geben, was des Kaisers ist, Und fordern, was als Recht dem Bolf gebührt.

Sie werben allzeit mit ber Freiheit geh'n, Und wer fich immer gegen fie vergifit, Wit diesem siegreich muth'gen Kampf besteh'n. Sie sollen nie bes heers Berbienft vergeffen! Des Reiches mächt'gen Schutz in Friedenszeiten In dem gerechten Maße zu bestreiten, Als bill'ge Rechner werden fie's ermeffen;

Doch nimmer auch — wie bin ich sicher beffen! — Be bulben biefes Mages Ueberschreiten. Und nie wird ihrer Sand ber Schild entgleiten, Bom Bolt abwehrend unnity Markerpressen.

Ein Sparen nur möcht' ich gar ichwer verargen, Und lieber noch möcht' ich Berichwendung preisen, 3ft's boch gar beil'ge Kriegsichuld einst im Frieden! —

O nur mit bieser Zahlung einst nicht targen — Für ber Gefallnen Wittwen sowie Waisen, Und bieses heil'gen Krieges Invaliben!

Und endlich, daß auch dies ich nicht verhehle! — Sie werden forgen mit berselben Treue, Daß, wie das Reich der Freiheit sich erfreue, Auch keiner Kirche je die ihre sehle.

Daß echte Gottesfurcht bas Bolf befeele, Deß Sitten rein erhalt' und stets ernene — Wer ist, ber sich vor Schäbigung nicht schene An biesem behren, binmulischen Juwele?

Doch die auf's neue Reich nur Spottlied fingen, Des Glaubens Streit flatt bessen Frieden suchen, Und unfrer Zeiten Segen selbst verfluchen —

D biese werben sie zum Schweigen zwingen, Und, unbekummert um ihr Streitgebahren, Dem beutschen Bolt bes Glaubens Frieden wahren. So barf ich rubig sein und freudig sterben. Im Geist gar wohl bestellt das Reich ich schaue. Auf seinen Kaiser selsenfest ich baue, Auf ihn und bessen ebenbürtigen Erben.

Das Reichspanier, wohl will man's anbers färben, Als ich's einst gläuzen sah von Gau zu Gaue. Es sei barum! — Richt minber ich vertraue. Kein Farbenspiel soll mir mein Glück verberben. —

So ift mein alter Traum erfüllt! — Und boch, Bas frommt uns nur das äußre beutsche Reich, Benn nicht darin auch unser innres fleht? —

D bas, ihr beutschen Männer, bauet noch, Des beutschen Geistes Reich, brin alzugleich Der Auferstehung beil'ger Obem weht!

D biefer großen Tage großes Denken, Daß es boch nimmer, nimmer euch entschwinde, Und ihr's bem neuen Reich als Angebinde An beg Geburtsseft immer neu wollt schenken!

Die Fahne, die wir jetzt begeistert schwenken, D daß fie nie vergilbt einst. häng' im Winde, Nein, daß fie Jahr um Jahr euch treu befinde, Gleich glängend fie vor'm Baterland ju senken!

Nicht thun's allein Gefetesparagraphen, Ging' biefer beutiche Geift einst bei euch ichlafen, Der fich im Bolte jett fo mach erweift;

Daß bann bes heil'gen Krieges Donnerbröhnen Aufrüttelnb möge jebes herz umtönen: "Erwach", bes Siebz'ger Jahres großer Geift!" Und ihr auch, beutsche Frau'n, als Priesterinnen In diesem innern Reiche psiegend schaltet! D ist in euerm Haus ein Herz erkaltet, Dann helft's dem beutschen Geiste neu gewinnen!

Beim Kinbesherzen schon mögt ihr beginnen, Daß ihr nur beutsche Art barin entfaltet! Nur beutsche Sitten in bem Haus verwaltet! — In beutscher Zucht nur wollt ihr Braute minnen!

D helft ben welschen Zauberbann uns brechen! Am liebsten wollt die Muttersprache sprechen! Den welschen Flitter, werft ihn in ben Wind!

Rur beutich en Lebens Reich gebt euch zu eigen! — Die wird ein Bolf zur höchften Sobe fteigen, Deg Frau'n und Mitter ihm entfremdet find.

Rur Friede fei mit allen Bölfern — Friede! — Mit bir, bu Desterreich, zu allererst! D baß bu uns nicht talt ben Rücken tehrst In unfres Reiches Auferstehungsliebe!

Daß bu die eignen Stammesunterschiebe Gleich segensreich bein Bolt besiegen lehrst, Und nicht in innerm haber dich verzehrst — Das Faß nur fillend als ein Danaide! —

Wie gönnen wir auch bir ein Auferstehen! Rinnt boch von unserm Blut solch koftbar Theil In beines großen Böllerleibes Abern! —

D laß uns friedlich einst zusammengehen! Rur in der Friedenswerke Bölkerheil Laß eifersüchtig um den Sieg uns hadern! Mit biesem Klang will ich mein Lieb jetzt enben. Des Tobes harr' ich mit ber Ehrsurcht Schweigen. Allbeil'ger, laß noch tief mein Haupt mich neigen, Eh' ich mein Saitenspiel leg' aus ben Hänben!

D woll' ihm beiner Gnabe Segen spenben, Und meinem Lieb bie rechten Wege zeigen! Dem ganzen Baterlanbe sei's zu eigen — D bilf ibm seine Sendung aut vollenben!

Dein göttlich Angeficht neig' unferm Bolte, Dag feinem himmel auch bie lette Bolte, Der lette Schatten alter Zwietracht weiche! -

Mit reichfter Sanb haft bu uns Sieg beschieben! D halte fie auch über uns im Frieben -Und fei mit unferm neuen beutschen Reiche!

> Schluß des "Vermächtniffes an's Vaterland."

Anhang.

3 mei Selden.

#### Erfter Abschnitt.

### Auf einem Friedhofe.

Dezember war's, die Lanbschaft tief verschneit. An jedem Morgen hatt' ich wie zur Nacht An unsere Soldaten bang gedacht Auf offnem Feld in solcher Winterszelt;

An all die wunden Männer weit und breit, Die hingestreckt vor Orleans die Schlacht, Da's kam zum zweitenmal in unste Macht — Und vor Paris an all den blut'gen Streit —

An all bas bacht' ich biefen Wintermorgen, An all ber Frau'n und Eltern Angst und Sorgen. Und boch — trot all ben neuen Trauerschleiern,

Die dieser lette Jahresmond gewoben, Wie flihlt' ich jett mein herz von Stolz gehoben, Gedacht' ich meiner Landsleut' — unfrer Bayern! Wie oft sich boch in biesem heil'gen Kriege Die uralt beutsche Wahrheit offenbart, Daß tiesgewurzelt unfres Bolles Art Ureigen in ber Stämme Boben liege!

Wie jubeln wir bei jebem neuen Siege Auf unfrer schwertbewehrten Böllerfahrt, Drin gabe Kraft mit kilhnem Geift sich paart — Gleichviel, weß heertheils Ruhm bann überwiege!

Dant und Bewindrung für bie Bundsgenoffen Jedweben Reib uns aus ben herzen nahm, Bar auch bem eignen Stamm fein Reis entsproffen.

Doch ach, wie noch viel ftolger fie uns pochten, Benn mit bem Gieg bie anbre Botichaft tam: Da haben auch bie Unfern mitgefochten!

Ihr Bommern, Märter, Schlefter und Beftphalen, Sabt ihr nicht zugejubelt bann ben Euern? Bem macht' es nicht ben Wein noch mehr befeuern, Getrunten aus rheinfanbischen Botalen?

Wem wollte nicht das Auge heller ftrahlen, Ihr Stämme, die in beutscher Meersluth stenern? Wem macht' es nicht der Heimath Stolz erneuern In Thüringens anmuth'gen Walbesthalen?

Wie schligt ihr hoch, ihr biebern Sachsenherzen, Wenn euer tapfrer Kronprinz beimberichtet, Daß sächsich Schwert auch unsern Feind vernichtet!

Selbst sie, die's noch nicht können ganz verschmerzen, Daß sie an Preußens mächtig Reich gekommen, Sie haben stolz der Söhne Sieg vernommen! Daß einst bei Gravelotte in heißem Ringen Die Hessen auch sich ihren Kranz gebunden; Daß die Badenser Straßburg überwunden, Und jetzt im Jura ihre Schwerter Klingen —

Wie freu'n wir uns, baß auf bes Ruhmes Schwingen Bei jedem Stanun der Stolz fich eingefunden, Um bann für's ganze Reich ihn zu bekunden, Benn wir's Tedeum seiner Siege singen!

Und wie zulett auch noch die fern'gen Schwaben, Dies Bolf ber Sanger und ber helbenfagen, Bungft vor Paris ben Keind auf's haupt geschlagen —

Gott weiß, wie fie banach geburftet haben! — Wie jubelten wir All' aus ganger Seele, Daß nun auch ihnen nicht ihr Lorbeer fehle!

So gönnen Allen wir des Sieges Stolz, Wie nur ein ehrlich beutsches herz es kann. Doch auch das Lied von Bayerns heeresbann, Nicht minder freudig jett erbrausen soll's!

In wieviel Schlachten ruhmreich boch erscholl's! Hoch Hartmann, alter junger Ebelmann! Heil bir, bu kühner Degen von der Tann! Und boch vom Stamm zum Wipfel — Eichenholz!

Und welch ein Kernheer habt ihr angeführt! Hei, hat der Feind oft seine Faust verspürt, Bon Beisenburg bis zu dem welschen Babel!

Wie hast bem Bapernschild bu Ruhm verschafft, Du Heer voll Löwenmuth und Löwenkraft! — Der Belschen Schrecken ihr — "les bleus diables!" D biese & Einzelleben unfrer Lanbe, Das sterb' im beutschen Bolle nie, o nie! Und wie's uns stets die höchste Kraft verlieh, So wirt' es sort im großen Reichsverbanbe!

Liegt in ben Bergen, wie am Meeresstranbe Doch brin bes Bollsgemuthes Poefie! Nein, feine schlimmre Einheit, als wie bie, Zerrinnt ber Stumme Eigenart im Sanbe!

"An's Baterland, an's theure ichliefi bich an! hier find bie starten Burzeln beiner Rraft." — Doch sei bies Dichterwort tein leerer Bahn!

Roch sei ein Jeber Partifularift, Wenn er auch, frei von fleinen Denkens haft, Des großen Reiches beutscher Bfirger ift!

So sah ich biesen Morgen in ben Schnee, Der wirbelnb meiner Aussicht Bilb umflogen; So sühlt' ich sinnenb unter'm Fensterbogen Seltsam Gemisch von Stolz und Menschenweh.

Da, mitten brinnen — o empfand ich's je, Wie so verschieben geh'n bes Lebens Wogen, So war es jetzt, ba zu mir hergezogen Ein ferner Brief auf tieffter Frende See.

Bom besten Freund aus fröhlichen Semestern Ward brin ich jetzt bei altem Wort beschworen, Ja, gar bei unfrer treuen Freundschaft Leben;

Denn — himmlisch Glud! — bort warb ben fieben Schwestern Das langst ersehnte Brüberchen geboren. Run muff' ich's enblich ans ber Taufe heben! Was wollt ich thun? — Seit fünf und zwanzig Jahren War mir des Briefs Entfender herzenslieb; Wie oft geschah's, daß ich so sprach und schrieb! Da mußt' ich dessen Ernst jeht offenbaren.

Wie gern zwar wollt' ich biese Fahrt mir sparen! . Nur Freundschaftsopser auf ben Weg mich trieb. Doch sah ich, baß nicht andre Wahl mir blieb — Der nächste Tag schon sah mich weiter sahren;

Bom Main nach Norben zu bes Freundes Hans, Drin ich vor Jahren schon als Gast verweilte. — Noch auf bem Weg macht' ich mir Borwurf brans:

Bo jett so Biele sich in Trauer billen, Daß ich so weit zu heiterm Tauffest eilte. — Doch menschlich auch war solches Bunscherfüllen.

Ich selber war ganz froh barum zulegt, Auf kurze Zeit bes Krieges zu vergessen, War boch sein Enbe noch nicht zu ermessen, Seitbem die Republik ihr Schwert gewetzt!

Glich boch bem Stier, in Tobeswuth gehetzt, Run ber Berzweiflung Wiberstand, inbessen Der Deutschen Kriegsmacht hoch zu Roß gesessen, Und Stoß um Stoß ihm in's Genick versetzt!

Furchtbarer Krieg, wie noch die Weltgeschichte Richt gleichen sah in solcher kurzen Frist! Du, allen Böllern tobesernster Mahner! —

Wer wird einst glauben unserm Siegsbericht? — Ein Raifer erst burch uns gefallen ift! — Run sintet ihr ihm nach, Republitaner! Wie and Gambetta's tolles Kriegsgebahren Des Felbherrn Kunst wahnwitzig nachgeäfft, Wie seine Mente betjend breingekläfft, Erieb er jur Schlachtbank neue Opferschaaren —

D Frankreich, allzuspät wirst bu's gewahren: Nur Tob und Elend treibt bes Siegs Geschäft; Und hast bu's letzte Segel eingerefft, Auf blut'ger Reue Meer wirst bann bu fahren! —

D noch mit beinem grimmften Fluch besaben Birft bu einst biefen rafenben Dictator, Der bich umsonst so tief in Blut hieß baben.

War er boch noch bein schlimmster Imperator Nur von selbstmörberischen Bahnfinns Gnaben! — D Frankreich, tobeswunder Glabiator! —

All' eurer Werbertrommeln Rataplan, Es macht bas Hurrah Friedrich Carl's nicht flumm. Was scheert Manteuffel sich und Göben drum, So laut ihr prahlt mit neuem Kriegselan?

Ob ihr die Jungfran rieft von Orleans — Des Medlenburgers heer und wiederum Der Tann erstürmten nen ihr heiligthum; Und "sauve qui peut!" scholl's jetzt statt "en avant!"

Sa, brauft bie wilbe Jagb bes beutichen Seers! Doch auch, welch riefig Bluten und Bestatten Bor Orleans, auf-Meilen um Paris,

Und hoch im nord'ichen Nachbarland bes Meers! — Bei Gott, daheim auch macht's das Herz ermatten! — Es that mir wohl, daß ich's jeht ruhen ließ. Und immer trauter tam mir das Berlangen, In diefer Zeit des Todes und der Schmerzen, Solch schuldlos Kind an treuem Pathenherzen Als lebend Pfand des Friedens zu umfangen;

Bett, wo so vielen Saufern ansgegangen Des Glüdes und ber Frende helle Kerzen, In biefer Zeit, so blutig und so erzen, Bu schau'n bes Freundes Haus, brin sie noch prangen.

Doch furz nur floß fold fiillen Sinnens Bronnen. Beim erften halt icon war er ausgeronnen, Da ich auf munbe Deutiche bort gestoffen.

Wie that mir weh ihr Schweigen und ihr Stöhnen! Dazwischen bort' ich ted Gelächter tonen Leichtsertiger, gefangener Frangosen.

Und als sobann, es war am Nachmittag, Bor meines Freundes Stadt ber Zug gehalten, O wie bort seierlich die Gloden schallten! Kern klang barein gebämpster Trommelschlag.

Ich sprach zu meines Wagens Führer: "Sag'! Was beutet bas?" — Und immer dichter wallten Durch's Thor der Stadt ernstblidende Gestalten. Wie tiefes Unglück in der Luft es lag.

Da hielt mein Ruticher ftill und iprach zu mir: "Ach, lieber herr, in unfrer Stadt wird beut Begraben juft ein junger Offizier.

's war feines alten Baters einz'ger Cohn. Drum flingt fo traurig biefes Grabgelaut, Drum bort ihr jett fo bumpfen Trommelton!" Er hatt' es taum zu mir gefagt, fo fchlug Auch ernfter Grabgefang mir an bas Ohr; Und aus bem thurmgetrönten alten Thor Schritt feierlich einher ber Leichenzug.

Schneewollen zogen mit in blifterm Flug, Daß bliftrer noch erklang ber Trauerchor. Bor ernfter Mannichaft ragt' ein Kreuz empor; Solbatenichulter auch bie Bahre trug.

Doch nein, nur Krange fab ich, teinen Schragen, Mur Blumen fab ich, Krange, nichts als Krange, Und helm und Degen felbft in Blumen lagen.

Ein eifern Kreuz hing vorn im Lorbeerrahmen. — Ach, junger helb, baß es in Dentschland lenze, Ginfft bu in schneeig Grab! — Bie heißt bein Namen?

Barhäuptig stieg ich schnell aus meinem Wagen, Und ließ den Zug an mir vorüberzieh'n. Nie wird mich jemals deß Gedenken slieh'n, Denn Gleiches sah ich nie in meinen Tagen.

Dicht nach bem Sarge, boch bas Haupt getragen, Und boch vor Schmerz erzitternb in ben Knie'n, Schritt ber ein alter Mann. Ich schaut' auf ibn, Wie auf ein Belbenbild aus alten Sagen.

Dem Schnee bes Felbes glich sein Haar und Bart. Sein Aug, es hatte was von Ablersart, Und boch so voller tiefstem Herzeleib!

Und wieber fah's mit fühnem Stolz barein, Und licht umftrahlt' es bann Berklärungsichein; In ihm verkörpert fah ich unfre Zeit. "Das ist fein Bater!" — slüsterte mir sacht Mein Kutscher zu, ba endlos lang gereiht Borilberzog ber Männer Grabgeleit — "D hat ber schon gar vieles burchgemacht!

Bei Leipzig schon bie große Bölferschlacht; Und bann, ich weiß nicht auf wie lange Zeit, Doch ganz gewiß nicht wegen Schlechtigkeit, Hat man ihn auf bie Festung gar gebracht.

Längft ift er Doftor hier, boch treibt er's nimmer. Berwundete nur hat er in ber Rur Im eignen haus und gahlt felbst die Mirtur

Aus eignem Sack. Ach, herr, ich sag' es immer: Das ist ber brävste Mann ber ganzen Belt. Ihr seht's ja heute, was man auf ihn halt!"

Da tonnt' ich mir die Frage nicht ersparen: "Wo fiel der wohl?" — Er sprach: ""'s war vor Paris. Doch lebt' er ziemlich lange noch, es hieß, So jämmerlich auch seine Bunden waren.

Und benkt euch, dieser Mann in solchen Jahren, Nicht einen Tag er mehr sich halten ließ; Und wie's auch schneit' und scharfer Nordwind blies, Ich selber hab' ihn hier heransgesahren.

Noch traf er zu Bersailles ihn lebend an. Doch ein paar Stunden brauf war's mit ihm aus, Da flarb er in bes Baters eignen Armen.

Glaubt mir, ber ganzen Stadt hat's weh gethan, Wie mit der Leiche dann er kam nach Haus. O so ein einz'ger Sohn — 's ist zum Erbarmen!"" — Welch seitner Mann, und welches Schickfal gar! So sann ich vor mich bin, und rasch burchflog Mich jetzt bas Wort: "Ein einst'ger Demagog!" Da warb an biesem Mann mir Alles kar.

Des beutschen Bolles Sehnsucht bieser war, Die einst ber Kerker um ihr Recht betrog, Die nun erfüllt an mir vorliberzog. — O Zeitenwandel, groß und wunderbar! —

Ift Grabgeläut benn biefer Glodenschlag? Ift bas benn schaurig bumpfer Trauersang? Und ist bas wollendüstre Winterslur? —

D nein, mein Bolt, es ift bein Oftertag, Den jeht bir fünbet Lieb und Glodenklang, Und biefer Lorbeerkrang ift Bahrheit nur! —

Den Männern folgte jetzt ber Frauen Schaar, Kaum wollten enben ihre buftren Reih'n; Davon getrennt schritt vorne ganz allein Des tobten helbenbrubers Schwesternpaar.

In Buchs und Angesicht unähnlich zwar, Doch völlig gleich in ihrer Trauer Bein, So gleich, wie ihrer Augen trüber Schein, Und wie ihr schwarzer Schleier über'nn Haar.

Ein Lorbeerfranz hing an ber Beiben Hand, Den wohl als treuer Schwesternliebe Pfand Sie jeht bem Bruber in das Grab mitgeben. —

D baß bas beutsche Reich jetzt aufersteh', Wie viel bebarfs boch erft an Herzensweh, Und ach, wie viel an ebelm jungen Leben! Wirb all bies Opfer, unermefilich schwer, Auch einst bem Bolt gelohnt? — Wie so ich fann, Auch meinem Aug' bie Thrane leis entrann. Das arme Schwesternpaar, ich fab's nicht mehr.

Wie brauf vom Leichenzug bie Strafe leer, Da schritt auch ich zum nahen Friedhof bann. Ein mächt'ger Zauber mir bas Herz umspann, Ich mußt' ihm folgen ohne Gegenwehr.

Wie bort fie niebersepten just ben Sarg, Daß blumenfrisch ber Schnee zu blub'n begann, Da ftand auch ich babei, boch ungeseben.

Ein Leichenstein mich Aller Augen barg. Ich schente mich, als ein so frember Mann, In solcher Traner bieser Stadt zu fteben.

Und erst hub an bes Pred'gers ernstes Wort. Ergriffen von bem heil'gen Krieg er sprach, Bom tobesmuth'gen beutschen Heer barnach, Und von bem Lorbeerkranz, ber nie verborrt.

Er pries bas Batersand als höchsten hort, In bessen Opferbienst bies Berg bier brach; Dann hieß er ben Berrath die tiesste Schmach, Und von ber Freibeit fuhr sein Neben fort.

Wie bessen Schlufgebet barauf erklang, Da scholl erschiltternb mächt'ger Männersang, Mit Körners Worten in bes Pred'gers Amen.

D wie das klang: "Führ' uns, fall' unfer Loos" — So schaurig erust — "auch tief in Grabes Schoof," Und dann — "Lob doch und Preis sei beinem Namen!" Als unterbeß bies Lieb bie Luft burchklungen, Bersenkten sie ben Sarg bebächtig leis. Und näher trat zum Grabe jeht ber Greis, Bon unanssprechlich bitterm Schmerz bezwungen.

Als hab' ein Doldfloß jach sein Berg burchbrungen, Drildt' er bie hand barauf. Dann sprang ihm heiß Der Thräne Quell. Doch ber Ergebung Preis, Er hatt' ihn jeht für immer auch errungen.

Erft budt' er fich, nahm einen Krang gur Banb, Und marf ihn nieber in bes Grabes Schoof, Dann ftanb er wieber aufrecht, belbengroß;

Indef bie Schwestern an ber Grube Rand, Rachbem ihr Lorbeer auch sein Amt erfüllt, In's Knie gebrochen und bas Haupt verhüllt.

Und Einer nach bem Anbern trat bann vor, Und warf in's Grab hinunter Blum' und Blatt. O Keiner wohl hier so geruht noch hat, Zur Winterszeit in solchem Frilhlingsflor.

Bum himmel sah ich fragend tief empor: D schwere Zeit, wann wirst von Blut du satt? Und beck drieges Grab, wie diese Stadt Mit Blumen, bis des Anblick sich versor?

Mit Blumen ans bes Böllerfriebens Garten, Wie Recht und Freiheit brinnen ihrer warten, Und wie fie fprießen an ber Wahrheit Born?

Mit Listen, in ber Sitte Licht erblühenb? Mit Rosen, nur von Bruderliebe glibend, Und nie verwundend mit bes Hasses Dorn? Und kaum war dann das erste Lied verhallt, Klang schon das andre: "Freiheit, die ich meine." Wie das mich hinter meinem Leichensteine Ergriff mit überirdischer Gewalt!

Bon ihres "Engelsbildes" Lichtgeftalt Sab ich fie schimmern All' in hehrem Scheine. Am hellften boch verklärt ftand biefer Gine, Dem Felfen gleich, vom Sturm bes Meers umprallt.

Und immer sah ich auf ben alten Mann, So lang, bis ihn mein Ange nimmer sah, Und Alles schwand vor bessen sechleier;

Bis mich's umfing wie neuer Zanberbann, Deß unbewußt, was noch um mich geschah — Im geist'gen Schauen hehrster Geisterseier.

Gott, was erichaut' ich ba, inbeß noch immer Dies Lieb von beuticher Freiheit mich umtönt? — Urplötlich wunderlicht sah ich verschönt Das Schneegewölse jett von goldnem Schimmer.

Und drin, mein Lebelang vergeff' ich's nimmer, Schant' ich des Krieges Opfer, mild verföhnt, In weißen Schimmern schweben, franzgefrönt. Die Bunden leuchteten in rof'gem Flimmer.

Es fah's mein Geist auf viele hundert Stunden, Wie sie ben welfchen Grabern All' entstiegen, Und die im heimathland ihr Grab gesunden.

Der tobten Gelben Leiber alle, alle, Sah ich vertiart jett in ben Bollen fliegen Und lächelnb laufchen biefes Liebes Schalle. Und mit bes himmels Banblung allzugleich Der kleine Friedhof auch verzaubert war; Drauf stanben jetzt in bilftrer rief'ger Schaar Die Trauernden vom ganzen beutschen Reich.

Erft noch von Gram gedriidt und schmerzenbleich; Dann sah'n sie in den Wolken sonnigklar Der sel'gen Geister Flug so wunderbar. Wie rann ihr Weinen dann so mild und weich!

Der Ebelmann ftand bicht beim Bauerlein. Die Fürstin nicht bas Beib bes Tagners mieb; Beim Solbnerkinbe kniet' ein Grafensohn.

Sie alle sah'n versöhnt, getröstet brein, Umklungen von der Freiheit hehrem Lied, Und also schauend ihrer Todten Lohn. —

Da jählings schreckt' ich auf, benn Schilfe krachten; Und blitzichnell war der Zauber mir verflogen. Bon Pusverdampf sah ich die Luft durchzogen; — Aus hobem Traum die Sinne mir erwachten.

Und neu begann des Baters ich zu achten. Der stand noch immer ilber's Grab gebogen, Als schon die Trauerschaar begann zu wogen. Dann sah ich ihn den himmel lang betrachten,

Mit großen Bliden, anbachtsvoll ergeben. Man fah's: er opferte jett noch einmal Gott und bem Baterland bes Sohnes Leben.

Drauf briidt' er seinen Töchtern stumm bie Hanbe. Die blickten tief ihn an mit frommem Strahl, Und wankten mit ihm fort. — Es war zu Enbe. —

#### Bweiter Abschnitt.

# Ein Bermächtniß an's Baterland.

Ich reifte ber zu frobem Kindtaufseste, Und zu ben Tobten war mein erster Gang. Doch auch in meines Freundes haus burchklang Nicht allzu laute Lust bas herz ber Gäste.

Des Krieges Leib ben Frohfinn nieberprefte, Wie auch bas Glud an biefer Wiege fang. Die gange Luft ber Stabt war grabesbang, Denn zu viel Trauer brin bie Augen näfte.

Und felbft, als ich mein liebes Pathenfind, Da es getauft ward, auf ben Armen trug, Gebämpfter Trommelton an's Ohr mir folug-

Ich ftand vor jenem Grab in eif'gem Bind. Der wundersame Mann ftand vor mir ba — Im Bachen und im Traum nur ihn ich sab.

Am zweiten Tag, von heil'ger Schen befangen, Sucht' ich ihn auf, ob auch als Frember zwar; Doch in so großer Zeit, wie biefe war, Bie mocht' ich kleinlich an Bebenken hangen?

Ein fragend Wort war mir vorausgegangen. Die Antwort war jedweder Kälte bar, Und überdieß noch trag'er selber gar Nach meinem Kommen innigstes Berlangen.

Als ich vor'm Hause stand, das Herz mir pochte. Und doch was war's, wovor mir bangen mochte? Kam ich doch ber in allerbester Meinung!

Doch immer an ben Friedhof ich gebachte, Wo bieser Mann mich so erschauern machte, Wie eine überirbische Erscheinung.

Wie ich dann eben an sein Zimmer trat, Kam er entgegen mir mit sestem Tritt, Wiewohl ber mühsam mit ber Schwäche stritt. Wie anders noch an jenes Grab er trat!

Und assogleich ich um Bergebung bat, Daß ich als Frember jeht sein Haus beschritt, Das erst so schweren Tranersall erlitt; Doch wie's auch meinem Herzen webe that —

Das batt' ich jetzt ihm selber sagen wollen, Und wie an Opferkraft ihm gleichzuthun Die Bater ihn zum Borbild nehmen sollen.

Doch giltig bort' ich ihn mich unterbrechen: "Dant für bein Mitleid! — Doch lag bas jest ruh'n! — Biel Gröfres hab' ich jest mit bir zu sprechen." Wir setzten uns. Da sprach er: "Lieber Mann, Du kommst zu mir als wie von Gott gesandt! Dein Namen ist auch mir nicht unbekannt, So hils mir thun, was selbst ich nimmer kann!

Du siehst mir's an, wie meine Kraft verrann. Des Geistes Fener ist mir ausgebrannt, Zum Schreiben ist mir meine Hand gebannt —" Nach biesen Worten stand er auf sobann;

Er trat an einen Bücherschrein hervor, Und hob ein Bündel Blätter braus empor. Da glühte seines Ablerauges Schein,

Wie oft die Lampe vor'm Erföschen brennt, Und zitternd rief er: "Sieh, mein Testament! Und Deutschland möge des Bollstreder sein!"

Und wie von neuer Lebenstraft erregt Band er vom Bilnbel erst bie Schnitre 108; Dann hatt' er auf ben Tijch ben Blätterftoß Bor mein erstauntes Auge hingelegt.

"Zwei Theile find's," fuhr er bann fort bewegt, "Den ersten schrieb ich einst im Kopfe bloß, Lebenbig in bes Kerkers Grabesschooß. Gleich liebstem Kinde hatt' ich ihn gepflegt.

Den anbern bier, ben breifach starten Banb, Den schrieb ich jetzt im großen siebz'ger Jahr — '8 ift mein Bermächtniß an mein Batersanb!

Im einen wie im anbern Theil ftedt gleich Mein ganzes Berz, weil's immer gleich fich war Im hoffen auf bas neue beutsche Reich." "Einft war's mein tieffter Troft im Kerlerleib, Rach all ben Siegen, die in Schmach sich kehrten, In all ben Schmerzen, die mich bort verzehrten, Zu singen von verschollner großer Zeit.

Wie mancher Tag ward mir dadurch geweiht! Wie viel Gespenstern diese Berse wehrten, Wie viel sie mir an stillem Glitch bescheerten, All dies zu sagen führte mich zu weit.

Lies du fie selber durch, dann laß mich hoffen, Daß sie dem deutschen Boll einst mögen frommen, Sobald ich Abschied von der Welt genommen.

Zwar bangt mir nicht, ich fage bir's ganz offen, Es könnte solche Schmach uns wiederkehren; --Doch schaben nie ber Beltgeschichte Lehren!"

Wie so er rebete, mir fast geschah, Ms hört' ich einen Abgeschiebnen schon; Und boch umflog ben Mund ihm leiser Hohn, Ms er beim letzten Satz in's Aug mir sah.

Schnell aber saß so hehr er wieber ba, Wie Einer ber schon längst ber Welt entstoh'n; Und also klang auch seiner Stimme Ton, Biel mehr bem himmel, als ber Erbe nah.

Jeht nahm ben größern Theil er in bie Hand, Und lang barauf sein Auge haften blieb, Daß leuchtend aufglomm beg erloschner Brand.

"Und was mit diesem Theil mein Herz begehrt, Dran ich seit dieses Krieges Sommer schrieb, Anch über dieses sei jetzt treu besehrt!" Bas uns in biefes heil'gen Krieges Tagen Das herz erregt jum Zürnen wie jum Lieben, Trübsal und Angst, bie oft uns aufgerieben, All unfer Jubeln, hoffen, Sehnen, Zagen —

Der anno breizehn schon bas Schwert getragen, Als alter Mann hab' ich's hier aufgeschrieben, Ein Lützowjäger, stets sich gleich geblieben, Konnt' ich auch jetzt nur heisen statt zu schlagen.

Mag flingen benn burch biefe Lieberhallen Des neuerstanbnen Reiches Macht und Ehre! Ber ichmerzbelaben moge barin wallen,

Daß ihn das Baterland Ergebung lehre! — Und ist schon längst mein Leib in Staub zerfallen, Steh' noch dies Ruhmesdenkmal unserm Heere!" —

Dann weichern Tones fuhr er fort: "Doch nein, Richt bies bebeutet blos mein Testament! Richt blos bes Ruhmes Flamme brinnen brennt, Unb strahlt brin wieber blut'ger Siegesschein.

D nein, frebenzen will's auch Friebenswein, Der liebend eint, was alter Groll noch trenut, Daß alles Bolf ein beutsches Reich nur fennt. — Der tiefste Inhalt will Berföhnung sein!

Und stritt ich auch nicht mit in diesem Krieg, Wie dazumal als junger Lützowjäger — D sollte boch mein Grab mich ruhmreich betten,

Sulf' ich jeht mit zum anbern heil'gen Sieg, Mein Baterland als alter Harfenschläger Bom anbern, innern Erbseind zu erretten!" D war's ein Klang in biefen letten Worten! Ihn zu beschreiben mag umsonst ich ringen. Stets unvergestlich wird ber Ton mir Uingen — Der Liebe Mahnung vor bes Tobes Pforten.

D hatt' es Deutschlands Ohr jett allerorten Gleich mir gehört, es müßte machen springen Die Panger all, jum Blüb'n ber Liebe bringen Die herzen all, auch die schon längst verborrten!

Und wieber fuhr er fort: "Bift bu bereit, Dies Testament, haltst bu es an ber Zeit, Für mich bem beutschen Boll zu übergeben?

Rennft bu bie Wege beffer boch als ich! Und eine innre Stimme mahnet mich: In wenig Tagen fchlieft' ich ab mein Leben." —

Bei Gott, so warm's auch in ber Stube war, Wie mich bei biesem Worte bennoch fror! Mit Mühe richtet' ich mich neu empor, Ausrebend ihm so nahe Todsgefabr.

Er aber sprach: "O mit solch weißem haar Steht man nicht zitternd vor bes Tobes Thor. Man grifft ihn lächelnd, tritt er draus hervor. Und ach, erft jeht im großen siebz'ger Zahr,

Wo so viel tausend junge Herzen brechen, Und mich mein eigner zwanzigjähr'ger Sohn Erst furz ben behrsten Helbentod gelehrt —

D wollt' ich noch vom eignen Tobe sprechen, Gang kindisch Mange mir's. D schweig' bavon! Mein Leben? — Gott, was ist es viel noch werth?" "Doch lieber Freund! Bon meines Sohnes Sterben, Laß mich ein wenig dir erzählen jetzt!" So lenkt' er ab, das Auge leis benetzt, Begeistrung sah ich ihm das Antlitz färben.

"O welch ein helb er war im Feindverberben, Das Denkmal fagt's, das ich ihm hier gesetzt In diesem Testament. Doch wie zuletzt Er auch ein helb war bei des Todes Werben —

Das hör' jetzt noch aus meinem eignen Munbe, Daß beine hand bie Blätter hier ergänze! Ich selbst muß biese Worte schuldig bleiben.

D bu begreifft: Sold eigne tiefe Bunbe Bieht auch bem frommften Lieb bes Schweigens Grenze. Ich tann bavon wohl reben, boch nicht schreiben."

#### Dritter Abschnitt.

### Ein Seldentod.

Noch blieb er furz versenkt in sinnend Schweigen, Dann suhr er fort: "D was ist Menschenahnen? Bas wissen wir von unfres Schicksals Bahnen? — Prophetengabe ist uns nimmer eigen.

3ch hab's erkannt. Der herr wollt' es mir zeigen. Wie oft nicht bort' ich einer Stimme Mahnen: Kehrt einst mit unsres heeres Siegerfahnen Mein Sohn nach haus, dann muß mein Willsomm schweigen;

Denn ach, bann lieg' ich ftumm in meinem Grab. — Drum vor ber Zeit in solchem Borempfinden Ich bieses Testament geschlossen hab'!

Doch wie gang anbers tam's! - Ich lebe noch, Und follte nur ben Sohn im Sterben finben! -D hab' Gebuld! - Ach, wie ergahl' ich's boch?" "Laß turz mich sein und flüchtig übergeben, Wie mich die Hiobspost erst starr gemacht, Und wie ich dann noch in derselben Racht Schnell abgereist trot meiner Töchter Fleben —

Was ich für Sorgen hatte zu bestehen, Bis ich ben milbevollen Weg vollbracht Durch all bes Krieges Wirrsal und Verbacht, Bis ich zulett Bersailles vor mir gesehen! —

Der schweren Bege macht' ich schon gar viel, Da selber wund man einst mich heingesahren, Und ba man mich geschleppt in Kerkernacht;

Doch solche Fahrt, nach solchem Reiseziel, Mit solchem Schmerz und fünf und siedzig Jahren — So bittern Weg hatt' ich noch nie gemacht."

"'s war Abendzeit, auf frost'gem Leiterwagen Fuhr ich zur Stadt. — O lebt er noch mein Sohn? Wein Gott, wo find' ich ihn? Es dunkelt schon. Und wo und wen soll ich zuerst drum fragen?

Denn wart' ich erft, bis morgen es wird tagen, Bielleicht ift hin bann all ber Milhen Lohn. — So bacht' ich mir, ba hört' ich heim'schen Ton Wie liebliche Musik an's Ohr mir schlagen.

Ach wie babei bas herz mir ftürmisch pochte! Und, wie ich's nur vor Schmerz und Frost vermochte, Rief ich ihm bittend zu: ""O haltet ein!

Ich hör's euch an: Ihr mußt mein Landsmann sein! Hab' einen Sohn hier im Spitale liegen. — D wartet, wartet, bis ich abgestiegen!"" "Bom Generalstab war's ein Offizier. Erst jetzt erkannt' ich's, ba er stille stanb. Und hillfreich bot er mir die gilt'ge Hand, Und half berunter von bem Wagen mir.

Kaum hatt' ich bann in bangster Wisbegier Des Sohnes Rang unb Namen ihm genannt, Da rief er: ""D ber ist mir wohl bekannt. Denn Ofsizier bin ich im Hauptquartier.""

D bu barmherz'ger Gott, so lebt er noch? — So seufzt' ich auf. Habt tausenbfachen Dank! Doch sein Spital, o sagt, wo find' ich's boch?

Und wifit ihr, wie's ihm geht? befragt' ich ihn. Da fagt' er zaubernb ernft: ",er ift schwer frant. Doch tommt, ich führ' euch selber zu ihm hin.""

"Bir gingen burch ber Binterbämmrung Grauen, Und Keiner hatt' ein Wort von uns gesprochen. Mein Baterherz, zu bang fühlt' ich es pochen, Nicht weitre Frage mocht' ich mir getrauen.

Wo's neue beutsche Reich sie halfen bauen, Dem zugejubelt ich vor wenig Wochen, Schlich jeht ich bin, von Baterangst gebrochen, Den letzten Einflurz meines Glüd's zu schauen.

Da wedte mich aus folden Grabgebanken Bor rief'gem Schloß gar heller Lichterschimmer. Wir traten ein, die Filige fühlt' ich wanken.

Ein Arzt mich bann burch weite Gänge führte; . Dann stand ich vor bes Sohnes Krankenzimmer. — D ahnst bu wohl, was ich bavor verspürte?"

"Mang boch auf meine Frag' im Corribor Des Arztes Antwort gar so ernst, inbessen Ich trampshaft mußt' auf's herz bie hände pressen, Daß ich nicht allen Mannesmuth versor.

Da plöglich schloß fich auf ber Gnabe Thor; Die ganze Erbe warb von mir vergessen, Und tief in's Reich des himmels, unermessen, Erng mich bes Glaubens Flügelschlag empor.

Der Geist des Baterlandes war mir nab. Wie wohl mir da bei seinem Trost geschah: "O komm zu beinem Sohn! Ich filhre dich.

Auch sein bedurft' ich, baß ich auferftanb. Berzeih's, o Bater, beinem Baterland! Und segne beines Sobnes Tob filt mich! —

"Jetht trat ich ein. Gebämpftes Campenlicht Die Betten all mit seisem Flor umspann. D wie mein Bateraug' ihn sucht', und bann Auch allsogleich ihn fand! Mich täuscht' es nicht.

So ganz entstellt auch war sein bleich Gesicht, Dem alle Kraft bes Lebens schon verrann, Ich kannt' ihn boch. Da hiest ich still und sann, Ob heut nicht besser sei bes Worts Berzicht?

Doch zog mich bin ber Liebe stärkre Macht. D war's vielleicht nicht seine letzte Nacht? — Und vor ihn tretend flüstert' ich ihm zu:

""D liebster Sohn, erschrid nicht! Kennst bu mich?"" Erst sah er groß mich an, ganz seierlich — Dann lächelt' er: ""Ach, Bater — Bater — bu!"" "Und in sein Auge, halb vergsommen schon, Trat plöglich neue, frohe Lebensgluth. ""Ach Bater,"" rief er innig, ""bist du gut! So weit, so weit kommst du zu beinem Sohn? — ""

Und stärker stets klang seiner Stimme Ton:
""D Bater, wie bein Antlit wohl mir thut!
Komm! beine Hand! Wie all mein Schmerz brin ruht! —
D wie vergelt' ich bir's mit Kintessohn?""

Dann brudt' er meine hand an seinen Munb. Ich bog mich über ibn in wonn'gem Zittern. Wir thaten fuffend unfre Lieb' uns funb.

Und Thran' um Thrane nette Mund und Sand, Doch fuge waren's nur, ach feine bittern — Sie floßen uns und unferm Baterlanb."

"Als bann ich wieber stiller worden war, Und heimlich ihn betrachtend bei ihm saß, Ich über'm Trost ber Wahrheit ganz vergaß: ""Sab guten Muth, '8 hat mit dir nicht Gesahr ""

Da strich er aus ber bleichen Stirn bas Haar, Und schmerzlich lächelnd mich sein Auge maß: ""D Bäterchen, was sagst du jetzt mir bas? Mir ist mein nahes Ende völlig kar.

Doch klag' ich nicht, muß ich so jung auch sterben. Half ich bem Batersand boch Ruhm erwerben, Und seines neuen Reiches Gerrlichkeit!

Sind boch viel Taufend schon in Tob gegangen, Was will ich filr mich besseres 2008 verlangen! Und sterb' ich hente noch, — ich bin bereit."" "Drauf sastet' er die Hand, mein Aug er mieb. Ich that ihm gleich, und stumm wir niedersah'n. Dann wie verklärt schon hub er wieder an: ""Beißt du dein Wort noch, als ich von dir schied?

D stets umklang's mich wie ein segnend Lieb! — "Zieh hin für's Baterland!" — Ich hab's gethan. Und wird bes Tobes Engel jetzt mir nah'n, So furchtlos, wie zuvor in Reih und Glieb,

Werb' als Solbat ich ihm in's Auge feben. Saft bu mich boch belehrt gar manchesmal: Was liegt benn auch an all ber Graber Zahl,

Darf's gange Baterland braus auferstehen? — Go fei auch ich in großer Zeit nicht flein! Anch flerbend will ich beiner wilrbig fein!""

"Das sprach er noch erregt und fieberhaft, Dann ward sein Auge hohl, sein Athem tief. In kaltem Schauer es ihn überlief, Und sichtlich schwand ihm mehr und mehr die Krast.

Dann bog in's Kiffen er ben Kopf erschlafft. ""Bie geht's ben lieben Schwestern?"" leis er rief, ""Ach herzlich Dant für ihren letzten Brief! Bas hat ber mir noch suffen Trost verschafft!""

Und endlich sanken ihm die Augen zu. Er lispelte nur noch: ""nun schlaf auch du! Der weite Weg hat dich wohl müd' gemacht.

Griff mir die Schwestern und ber Mutter Grab! — Sab Dank für Alles, was bein Berz mir gab! — Lieb Baterchen — Lieb Baterland — gut Nacht!"" . . . . Setzt sab bes Alten Haupt ich tief fich neigen Es zitterte sein Mund, sein Weinen quoll. Mir selber war mein Herz ganz übervoll Und schwere Tropsen spilrt' in's Aug' ich steigen.

So saß auch ich in tiefstem beil'gen Schweigen. Nicht wußte meine Ehrsurcht würd'gern Zoll.
's war büster worben, burch bie Dämmrung scholl Des winterlichen Sturmes wilber Reigen.

Dann fab ich, ichen vom Zwielicht trub umichwommen, Bie er, von neuem Starkmuth übertommen, Sich plotlich aufgerichtet, und er fagte wieber:

"Bergieb die Schwäche! — Schon ift's überwunden. Doch ach, so lang ber Geist im Leib gebunden, Zieht ihn bas Menschliche stets wieder nieder.

"So saß ich betend bei ihm, bis es tagte; So milb' ich war, ich nickte boch nicht ein. Kein Blick von mir sollt' ihm verloren sein, Der fort und fort ihm Lebewohl noch sagte.

Denn nur umfonst ich meine Kunft befragte. Ich wußt' es: Schon beim nächsten Sonnenschein Wird man ihm zimmern seinen Tobtenschrein, Wenn er auch schlummernd jetzt nur seis oft klagte.

Es war gescheh'n, wie ich's vorhergebacht. "Grilfe' mir bie Schwestern und ber Mutter Grab! Bab' Dank für Alles, was bein Berg mir gab!

Lieb Baterchen, lieb Baterland — gut Racht!"" — Das war fein letztes Wort und blieb es auch. In fanftem Schlaf entschwand sein letzter hauch." — "Doch benket euch, was weiter mir geschah! — Da eben ich, zum tobten Sohn gewandt, Das Aug ihm zubrück' und für's Baterland Ihm bankend in sein friedlich Antlity sah —

Wie bann ich aufblickt' — o wen schaut' ich ba? '8 war unser Kronprinz, ben ich gleich erkannt. Erst sah ich groß ibn an, sast wie gebannt, Denn ach, wie wähnt' ich biesen jetzt mir nah?

In solcher Morgenftund' am Tobtenbette? Er aber sprach: — o sterbend noch ich's böre, So liebreich klang's — ""Bergebung, wenn ich fibre!

D baß ich's früher boch erfahren hätte, Wie krank Ihr Sohn! — Erst jetzt hab' ich's vernommen, Und ohne Säumen bin ich hergekommen.""

"Bie bann bas erfte Stannen mir geschwunden, Da sah ich erft: es ftand an seiner Seite Derfelbe Offizier, in beg Geleite Ich gestern Racht ben Beg hieher gefunden.

Da war mir Alles klar und, schnell entbunden Bon aller kalten Formen langem Streite, Ich von des Dankes Last mein Herz befreite, So innig und so wahr, wie ich's empfunden.

Doch unterbrach er mich im weichsten Ton: ""Ich weiß, er war ein guter, treuer Sohn Und als gar ehrenreicher Helb er focht.

Wie gern hatt' ich ihn grilfen noch gemocht!"" — Und wie im Tod er finnend ihn beseh'n, Sah ich bas Ang' ibm beimlich übergeb'n." "Drauf hielt er meine Hand lang in ber seinen Und sprach: ""D könnt' ich Allen Dank boch sagen, Und Alle bitten, baß sie nicht verzagen, So viel babeim um theure Tobte weinen!

Daß Aller herz es wilfti', wie auch im meinen Des Krieges ganzen Schmerz ich filhle schlagen; Und wie mein Bater tief es muß beklagen, Das Reich zu bau'n mit so viel Leichensteinen!

Und boch, was hifft's? — Wir muffen's fertig bauen Durch einen sichern, bauerhaften Frieden. So sei bem heer an Muth bie heimath gleich!

Wir wollen All' auf einen Troft vertrauen, Daß all ben Opfern werb' Erfatz beschieben Im segensvollen neuen beutschen Reich.""

"Belch' Andacht rings es in ben Betten war, Bie er das sprach! — Belch athemios Belauschen! Nur lichte Blicke sah ich Biele tauschen! Des Einen Augen sah ich weinen gar.

Und Andre fagen auf. Ich schaute flar Manch ichlaffes hoffnungsfegel nen fich bauschen. Doch mir geschah, als bort' ich jest ichon rauschen Im Friedenssonnenschein ben Kaiseraar.

Und wieder sprach er: ""Der Herr Hauptmann bier Wirb sorgen so für Sarg, wie fichre Fahrt. Bebwebe Mih' sei Ihnen selbst erspart!

Und fommt ber Sarg nach haus mit Lorbeerzier — Die hand, die einst sein eisern Kreuz ihm gab, Legt auch ben Kranz ihm auf sein helbengrab."" ""D bag bie beutschen Tobten allerwegen Ich also tönnt' in ihre Heimath senden! Und bag auf sedes Grab mit eignen Händen Des Baterlandes Kranz ich bürste legen!

Doch 's ift vergeblich, solchen Bunsch zu hegen. Des Krieges rauben Zwang, wer will ihn wenten? Bas unser Feint begann, wir muffen's enten, Für Kind und Kindestind zu Dank und Segen.

So reifen Sie benn heim! — Gott fei mit Ihnen! 3ch feh's, baß feine Gnabe Sie beschienen Boll heil'gen Troftes. Dürft' ich Gleiches hoffen

Bon Allen, die ber Krieg in's herz getroffen, D wie viel leichter bann wir's hier vollbrächten — Mit foldem Sternenglang aus heim'ichen Rachten!""

"Danu wieder ein paar menschlich eble Zähren Die lichten Flirstenangen kostbar schmildte; Und Abschied nehmend meine Hand er drückte, So innig, als ob längst wir Freunde wären.

Dann wandt' er rafch fich ab, um zu verklären Manch bleichen Mann, ben jetzt fein Troft beglückte. Bon Bett zu Bett er milb fich nieberblickte,' Mit Del bes Mitleibs schwaches Licht zu nähren.

Ich aber ftand versenkt vor meinem Sohn. Und immer noch bort' ich des Prinzen Ton, Sah seinen Blid und spürte seine Hände.

Und friedlich mild — o wer's enträthseln mag? — Auf seinem Antlit auch ein Lächeln lag, Als hätt' er zugehört — Ich bin zu Ende." Mit biefen Worten wollt' er sich erheben, Doch milb' er wieber in ben Armftuhl fant. Da fagt' ich ibm bes herzens tiefften Dant, Daß er im Geist all bies mich ließ erleben.

Und wie ich's wolle treulich wiedergeben In feinem Teftament als Stärkungstrant Bielleicht für manches Herz, bas flügelfrant Umjonft fich mubt, getröftet aufzuschweben.

Doch fagt' ich auch: "Mir thut's nur herzlich feib, Daß ihr burch mich so milb' nun worben feib!" Er aber lächelte: ""Bas liegt baran?

Ich wollt' es fo und 's hat mir wohlgethan. Komm morgen wieber! O versprich es mir! Denn 's ist mein letzter Tag. — Gott sei mit bir!""

Ich schritt hinaus. Mir klang's wie Sterbegloden; Und schneibend kalter Schneesturm blies barein. Wie mag's jetzt unseren Soldaten sein? — Dran bacht' ich unwillkürlich ganz erschroden.

Drauf in bes Freundes haus nach eif'gen Floden Begrufte mich ber hellste Frühlingsichein; Drin saß vor meines Pathen Wiegenschrein Die Liebe, spinnend an bes Gludes Rocken.

Mit Glidklichen auch selbst beglückt zu sein Ich bis zur Nacht mir alle Mühe gab. Ich war ganz sroh, wie's enblich war vollbracht.

Und in mein Träumen selber wob sich's ein: "Gruß mir die Schwestern und der Mutter Grab! Lieb Bäterchen — lieb Baterland — gut' Nacht!" —

#### Dierter Abschnitt.

### Berkfärung.

Boll Ungebuld am andern Nachmittag Besucht' ich ihn, doch war ich tief betroffen, Wie ich ihn sah, denn wider mein Berhoffen, Doch, wie er prophezeit, zu Bett er lag.

Und an ber Thire harrt' ich schen und zag. Lag boch bes Tobes Buch schon vor ihm offen, Und war in ben verbrannten irb'ichen Stoffen Der ew'ge Geift bereit zum Milgelschlag!

Run ftand ihm auch zur Rechten und zur Linken Des helbenbrubers trauernd Schwesterupaar. Ich war mit meinem herzen erft im Streite,

3hm jett zu nah'n. Doch sah ich ibn mir winken, Und milb er rief: "Du fürchtest bich wohl gar? Komm näher boch, und set,' bich mir zur Seite!" So that ich's benn, wie mir's auch leis gegraut. Und lächelnb fprach er zu ben Schwestern bann: "3hr lieben Kinber, seht, bas ift ber Mann, Dem ihr mein Testament einst anvertraut!

Der wird mit seiner eignen harse Laut Bollenben brin, was selbst ich nimmer kann. Drum, wenn ber Sand in meiner Uhr verrann, Gieb jenes Schreines Blätter ibm, Gertraub! —

Du, Rathchen, follft bes Brubers Bild ihm ichiden! Richt weiß ich beffern Lohn, als beg Gebenken Für folden Liebesdienst bem Freund zu ichenken."

Sie gruften mit unfäglich tiefen Bliden. D welch verklättes Leib war brin zu lefen! — Und bald barauf war ich allein gewesen.

Dann nahm er mich gar herzlich bei ber Hand. "In meinem Testamente sehlt," er sprach, "Ein Dank noch. Darum, wenn mein Ange brach, Erstatt' ihn bu in beinem Heimathland!

's gilt jenem Wort in Rertern einst gebannt, Der Fürsten Schrecken einst zur Zeit ber Schmach, Berschollen in bem beutichen Reich barnach, Deß Zauber aber nie mir selbst entschwand.

Hochberzig sprach es jett bein König aus, Das Wort vom beutschen Kaiser! — Gel'ger Tob, Daß ich auch bies noch bor' am Grabesranb!

D fag' es bu ihm, tommft bu jett nach haus: 3m Sterben brud' ein after Patriot 3hm bantenb brum bie eble Konigshanb!

Und wieber fuhr er fort: "Zwar herzlich gern Sh' nach ber Kriegsnacht, die uns noch umgrant, Ich von des Friedens himmel mich umblant, Und Alle heimgekehrt, die noch uns fern!

Doch leuchtet ja icon meiner Sehnsucht Stern, Rach bem fo lang umfonst ich aufgeschaut. Ich seh' bas neue beutsche Reich gebaut, Und kenne seinen kaiserlichen Herrn.

Bas will ich mehr? Ich tann zu Grabe geben. Die Schlachten, bie uns fürber noch beschieben, Gleich ruhmreich wird sie unser heer besteben.

Seh' ich boch jetzt schon einig, Sib und Norben! — D höchster Sieg! O segensreichster Frieden! — Wir sind ein einig großes Bolk geworden."

"Ein Reich wird's werben in ber Bolfer Mitte, Wie teins bes himmels Bolbung noch umschloß, Ein Ban ber Macht, fein thonerner Koloß, Deß Säulen Glaube, Bilbung, Fleiß und Sitte.

Gefestet mit solch eblen Blutes Kitte, Wie's Deutschlands bestes Leben jest vergoß, Darein solch beil'ger Strom von Thrünen floß — Bar's möglich, daß ber wieber Schaden litte?

Und daß nicht allzeit boch auf beffen Zinnen Der Freiheit Fahne flög', die blutertaufte, Wit also bitterm Thränenquell getaufte? —

D nein, laß furchtlos scheiben mich von hinnen, Und Segen nur für Reich und Raiser sprechen! Rur Gott allein verbleibe Fluch und Rächen!" Ms fei schon jetzt fein Geist vom Leibe frei, Rlang bann sein Wort, best Ton mir nie entslieht: "Und wenn einst beim bas heer ber Sieger zieht, Dann bin auch ich mit meinem Sohn babei.

Im Glodenklang umschweben bann wir Zwei Die Regimenter alle Glieb um Glieb, Und fingen mit in eures Dankes Lieb, Ob es auch irb'schem Ohr nicht hörbar sei.

Und streut ihr Blumen ju ber heimkehr Feier, Auch unfrer Geisterhand entfallen sie, Ob irb'ichem Blid es auch verhill' ein Schleier.

Und beugt bereinst zu seiner Arönung Segen Der beutsche Kaiser vor'm Altar bas Knie, Ist mein und meines Sohnes Geist zugegen." —

's warb eine feierliche Stille jetzt. Wie wollt' ich auch ein einzig Wort noch wagen? Glaubt' ich mich boch aus unsern ird'schen Tagen In's Reich ber Geister selber schon versetzt!

Und wieder sprach er: "Hätt' ich wen verlett, So mög' er keinen Groll im herzen tragen! Ich wollt' es nicht. D Allen woll' es sagen! — Wird boch genug schon zornig Schwert gewett!

Darum ich nur bes Friedens Banner schwang, Drum stimmt' ich an nur ber Berföhnung Sang. Thut boch uns Allen einst so noth ber Friede!

Und wird vollendet bald ber äufire Krieg, Ift bann im Innern auch vollbracht ber Gieg? — D hülf' auch ich bagu mit meinem Liebe!" Setzt tlang sein lettes Bort: "Du wohnst am Main! D wollte mir's ber liebe Gott gestatten: Ich burfte mit bir zieh'n als Geisterschatten, Um bort bes beutschen Reiches Bacht zu sein!

Mit harf' und Schwert, bei Tag und Sternenschein, Bollt' ich als hilter nimmer bort ermatten. Filrwahr, bem ganzen Bolle fäm's zu Statten, Denn feine Stunde nicht' ich forglos ein.

Den Geift ber Liebe, ben aus Gilb und Norden Ich über jenen Grenzstrom fahe zieh'n, Mit heil'gem harfentlang begrüßt' ich ihn!

In heil'gem Zorn boch mit bem Schwerte morben Bollt' ich ber Zwietracht Geist von bort wie hier! Bie gern als folch ein Bachter folgt' ich bir!" —

Wie ba in seiner Stimme, seinen Bliden, Der Litzowjäger nochmals mir erschienen! Das letzte Feuer glitht' in seinen Mienen, Doch schnell sab ich ihn auch zusammenknicken.

"Und nun leb' wohl!" (prach er mit mübem Niden. "Ruf' mir die Töchter noch, daß ich auch ihnen Kann Abschied sagen, und dem Herrn noch dienen, Um mich zur ew'gen heimkehr anzuschicken." —

Stumm fuft' ich seine Sand, und schlich bann sacht Erschüttert zu ben Töchtern noch hinaus, Bon benen ich voll Wehmuth mich getrennt.

Bas er vorhergefagt, es ward vollbracht. — Bur Taufe reift' ich ber; ich tam nach Haus Mit eines ebeln Tobten Testament.

## Wieder daheim.

1871.

Und wieder find zwei Monde hingeronnen, Seit ich babeim von meiner nord'ichen Reise. Doch immer noch die alte Donnerweise, Das alte Rieseln aus ber Bunden Brounen.

Baris, wer je dir solche Noth ersonnen! Wie stiegen hund und Natte boch im Breise! Ward Clephantensleisch nicht Lederspeise? Dein hungertuch, wann ist's wohl ausgesponnen?

"Jardin des plantes!" — Wie bift bu aufgezehrt! Die Barengwinger ftehen ausgeleert, 's hat ausgebrullt, ber Lowen Königspaar.

Mur zähe Beier frachzen hungermatt. — D, bu ber feinsten Kilchenmeister Stabt, Was that bir an ber beutsche Kaiseraar? Und jetst — o was wir längstens schon erharrt — Ha sieh, Baris, welch beutscher Feuerregen! Bollbracht ist Rüsten nun und Ueberlegen. Das Ros ber Ungebuld bat ausgescharrt.

Das Aug' ber "heil'gen Stabt," wie's nun erstarrt, Daß wir so frevelhaft und so verwegen, Jest mit benjelben Kugeln breinzusegen, Mit benen sie seit Monden uns genarrt.

Run mögen eure Schreier rafend Maffen, "Barbaren" ichelten uns und "bentiche Baren!" Der große Schweiger laft euch finmm gewähren.

Wenn feine Bombarbiere nur gut treffen, Und eure Forts zerichoffne Mauern zeigen! — Das Schreien euch — ben Deutschen ernftes Schweigen!

D tragisch Schauspiel, Dieser Beltstadt Ringen Mit hungerelend und mit Flammenbrausen! — Doch horch, durch unserer Granaten Sausen, Wie bor' ich Nothruf ans bem Inra bringen!

Wie zieht bort auf verberbenfinstern Schwingen Gar brohend her bes welichen Wetters Graufen! — D wie im Schwarzwald Angst und Sorge haufen! Des Keinbes Durchbruch, wird er bort gelingen? —

Bang Deutschlands herz, es athmet tief beklommen . . . Doch "hurrah, hurrah!" fturmt's brei Tage lang! Sieg! — Sieg! — Belch tobesmuth'ger Helbenjang!

D bag auch biese Roth uns warb genommen, Selb Berber bu mit beinem Belbenheer — Das sei bir nie vergessen — nimmermehr! Und gundend Schuß auf Schuß bei Tag und Nacht! — Paris, nun ist bein hoffen all vorbei! Ist nun zu Ende bald die Tyrannei, Die sinnbethört zur Sclavin bich gemacht?

Schlugst bu num wohl bie lette Rettungsschlacht, Die bich gelehrt, wie rettungslos fie sei? — Genug ber Opfer und ber Raferei! Und bein Martyrium, es sei vollbracht!

Wer gönnet nicht auch bir bein helbenlieb? Wer will es Frankreichs ganzem Bolt verwehren? — Ihr seib bestegt, boch sinkt ihr hin mit Ehren! —

Und borch, o horch, wie's jeht bie Welt burchzieht Nach all bem Winterfturm wie Frühlingsahnen! — Auf ben Parifer Forts weh'n beutiche Fahnen!

O fann's benn möglich fein? — O heil'ge Wonnen! Ift wirklich jetzt vollbracht ber rief'ge Streit? Nach all ber grausen, blut'gen Winterszeit Darf uns bes Friedens Frühling neu besonnen? —

Der Demuth Kleid, 's ist sertig nun gesponnen, Das Frankreich tragen mag im Bliserleid. — Bur Heimkehr steht bas beutsche Heer bereit. Wit Gott vollbracht ist, was mit Gott begonnen! —

Der Beltgeschichte behres Trauerspiel, Bu Enbe ging's, bes Friedens Borhang fiel, Berftummt ift die Begleitung ber Kanonen.

Durch's neue beutiche Reich nur Glodenklang, Rur Friedensjubel, hober Lobgesang, Und Dankgebete vieler Millionen! Wenn ich bes Geiftes Blid jett rudwärts richte Auf all bie fieggefronten Bollerichlachten, Die heere, bie wir zu Gefangnen machten, Die Beften, beren Wiberftanb zunichte —

So frag' ich nach bem Bolf, o Beltgeschichte! Deß Schwerter gleiches helbenwerk vollbrachten, In gleicher Frist und gleich erhabnem Trachten Gleich würdig ruhmverklindender Gebichte.

Und frag' ich mich, wem von ben helben allen Stimm' ich ben letten Lobgefang jett an, Daf Aller Ruhm brin wurdig mög' erschallen —

So muß statt Aller ich ben Einen preisen, Der Führer Führer auf ber Siegesbahn — Und selbst der Kaiser wird gerecht es heißen.

"Dich, Alexander, ruf' ich aus bem Grab! Du, Julius Cafar, beffen Geift begleite! In ihrer Mitte großer Friedrich schreite! Kolg' ihm, Napoleon, sammt großem Stab!

Spreng' Blücher her mit Wellington im Trab, Scharnhorst und Gneisenan an eurer Seite! Komm, Schwarzenberg, Rabetsky im Geseite!"— '8 war Keiner, der dem Ruf Gebör nicht gab.—

"Und nun beschaut euch diesen schlichten Mann! Brüft streng, was seine Kriegekunst uns errungen, Und fragt ench, ob euch Größres je gesungen!" —

Zum Moltke sah'n fie stannend hin, und dann — Denn Mißgunst ist den Geistern nimmer eigen — Sah ich sie Alle tief sich vor ihm neigen. Und bu, ber bu als andrer trop'ger helb Mit geift'gem Schwert zum beil'gen Krieg gezogen, Und unermilbet von des Scharffinns Bogen Den Pfeil gen Liig' und Kedheit abgeschnellt!

Der bn ber Staatskunft anbres Schlachtenfelb Scharfäugig als ein Abler stets umflogen, Und unerbittlich endlich abgewogen Des welschen Frevels sühnenden Entgest!

Wer ift, ber bir ben reichsten Kranz verwehrt, Dem bie Gerechtigkeit nicht gang erstorben, So jett er prift bes Friebensichlusses Bucher? —

Dank bir und Ruhm! — Bas gut gemacht bas Schwert, D beine Feber hat es nicht verborben! — Bist biesmal bu zufrieden, Bater Blücher?

Bift bu gufrieben, beutsches Bolf gumal, Wie jetzt bein Kaifer aus bem Felbe fehrt? Bei Gott! wie trägt erfüllt und unversehrt Er bein Bertrauen heim gleich heil'gem Gral!

Wie heißt ber in ber beutschen Fürsten Zahl, Der Macht und Ruhm dir reicher noch gemehrt? Der reiner je die Ehrsurcht dich gesehrt Als deutschen Kriegsherrn hehres Ideal? —

Bieh, Kaiser, heim mit bem erhabnen Sohn, Mit unserm tiefsten Dank und Herzenssegen! — Das Kriegswerk, kaiserlich hast bu's vollbracht!

Run ruh' bich aus auf beinem Friedensthron, Und fei uns brauf mit gleichem Siegerbegen Des Rechts und Bollerheiles Kaiferwacht! Bieht heim, ihr Helben alle, franzumschlungen, Wie harrt auf euch voll Sehnsucht Haus um Haus! — Ihr Städte, rüstet euch und schmilckt euch aus! Besinnt euch auf der Heimkehr Huldigungen!

Bieht heim, bas herz von heil'gem Stolz burchklungen, So wohlverdient in diesem Bölkerstrauß! Nach all der Monde wildem Schlachtgebraus Bieht heim, von unsrer herzen Dank umsungen!

Umarmet eure Eltern, eure Frauen! An's Berg bie langentbehrten Kinder prefit! D füßt euch fatt, laft füße Thränen thauen!

Die grimme Winterszeit im welschen Kriege In unserm bentschen Friihling jeht vergest! — Doch bis an's Grab gebenket eurer Siege!

Bieh heim, bu Bolf in Waffen, streitbewährt, Du, beutscher Größe opferreicher Mehrer! Du, unfres auferstandnen Reichs Bescheerer — O nimmer unfre Dankesschuld verjährt.

Der Zwietracht Nacht, bu haft fie uns verklärt, Du, bluterlaufter Einheit großer Lehrer! Du haft, als alten Brubergrolls Berheerer, Mit neuer Liebe unfer Herz genährt!

Und kommt ihr heim, ihr unfres Bolks Berföhner, Das Berk ber Einigung, o fett es fort, Daß auch ber innre Krieg nicht lang mehr währe!

Des beutschen Reichs ungläubige Berhöhner, Bekehret fie burch eurer Prebigt Bort, Als beutschen Geifts berufne Miffionare! Doch ihr, bie schweigend ihr im Grabe liegt, Bieht mit als Geifter in bes heeres Reih'n! D wollt ben Euern sel'ge Trofter fein! In heil'gen Schlummer ihre Schmerzen wiegt!

Bertlarte Sanger, unfer heer umfliegt Mit alten tobten helben im Berein! Auch bu, bu feble nicht, urbeutscher "Stein"! D schaut, wie euer Geift in uns gesiegt! —

3hr Trauerthränen alle, fliefet linder! D all ihr Bundenschmerzen, peinigt minder! Der Opferkelch ift glorreich ausgetrunken! —

3hr Beinenben, hört ihr die Friedensgloden? Die Lebenden wie Tobten, fie frohloden. D Hallelujah und in's Anie gejunken!

Und hörst auch bu jett unfre Jubeslieber, Deß Lieb vom beutschen Reich ich fertig fang? Du, einst von unfrer Einheit Sehnfuchtebrang Berkörperter Gebante — schane nieber!

Der Frühling naht, ju fnospen brängt's ben Flieber; In's Blan sich schon bie erste Lerche schwang. Doch uns bes Böllerfrühlings Rose sprang; In sonn'gen Lüsten rauscht bes Aars Gefieber.

Gesprengt, gelichtet ift ber Felsenschacht! Des beutschen Reichs versunfne Marchenpracht Stieg brans hervor in lenziger Enthillung!

Du Lithowiäger mit bem helbensohn, Run laufche beines eignen Liebes Ton, Und fei're mit bas Oftern ber Erfüllung! Run glättet euch, burchstürmte Lebenssluthen, Und fließt befruchtend in ben alten Kreisen! Pflugschaar und Handwerkszeug sei jetzt bas Eisen, Mit bem fich fürber Burgersleiß mag sputen!

D all ihr Kriegsentstammten Geistesgluthen, Run wollt bem Frieden dienstbar euch erweisen! In hoher Kunst und Wissenschaft Geleisen Ringt nach bem Sieg des Schönen, Wahren, Guten!

Gewerb' und Sandel, hebet neu die Flügel! Bertrauen, fleig' auf's Rog mit goldnen Bugel, Als Berold reit' einber in unfern Landen!

Und allwärts rufe, schwingend Palmenreiser: "Beil, beutsches Bolt! — Beil bir, erhabner Kaiser! — Des Friedens neues Reich ift uns erstanden!"



### Bom "fconen Chate".

Es liegt vor mir aus Aurfürst Erthal's Zeiten Des "schönen Chales" wundertrauter Hain. Um malerisch zersallenes Gestein Auf stiller Lluth zwei prächt'ge Schwäne gleiten.

Wie liebt' ich's doch, hier sinnend durchzuschreiten! Und auch vom Lenster schaut' ich gern herein, Sah märchenhast ich oft im Abendschein Die Silberstügel dort sich flatternd spreiten.

Beht freilich ist es dustlos, stumm und kahl. Doch, liegt mein Bauberstab nicht stets bereit? — So schwing' ich ihn — so werd' es Maienzeit!

Und fieh, wie grunt und bluht mein liebes "That"! Welch' dust'ge Pracht im Wipfel wie im Hag! — Und hort ihr auch den Nachtigallenschlag? . . . O daß doch neidlos prachtig immerdar Die deutschen Stamme grunten sowie hier! Sie alle nur des einen Waldes Bier, Gar ftolz umkreift vom kaiserlichen Aar!

Und friedlich, wie die Schwäne filbekklar Durchschwimmen hier dies blühende Revier— Auf deutscher Geistessluth ohn' Neidbegier— Sei Nord und Süd ein leuchtend Schwanenpaar!

Des heil'gen Krieges Opfer, Noth und Schmerz, Werd' einstens, wie ein Sild aus Heldensagen, Der lenzumdusteten Unine gleich!

Der Nachtigall Gesang sei Deutschlands Herz! — Und in dies Herz, sowie mir's ausgetragen, Senk' ich dies Lied vom neuen deutschen Reich.

Afchaffenburg am Main im Mary 1871.

Berlin, Drud von Guftav Schabe, Marienftr. 10.



